

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GRAD HG 186 .A9 A54 1874 BUHR

**B** 1,012,990



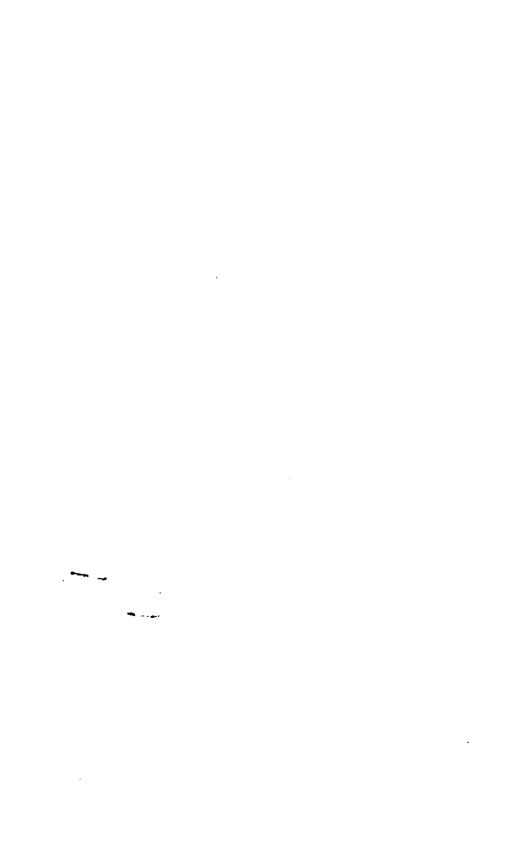



Ho-Bo V, 4363

## Angerstein, Wilhelm Emit Fünfundzwanzig Jahre

# Pesterreichischer Kinanzpolitik.

(1848 bis 1873.)

Ein hiftorischer Rückblick.

( With dangersten)





Leipzig. — Caffel. — Berlin. Ludhardt'iche Verlagsbuchhandlung (Fr. Ludhardt.) 1874. HG 186 .A9 .A54 1874 BUHR

BRC

I.

Die nachfolgenden Blätter haben den Zweck, einen Ueberveick über die Entwicklung der finanziellen Verhältnisse Oesterreichs seit dem Jahre 1848 zu geben. Die historische Treue
bedingt es, daß wir dabei die Erinnerung mehr an bedauerliche
als befriedigende Thatsachen wachrusen, denn die Finanzgeschichte
Desterreichs ist eigentlich nur eine Leidensgeschichte, an der sich
Niemand erfreuen kann. Aber sie ist zugleich ungemein lehrreich für alle Zukunft und allein nur durch sie wird die gegenwärtige wirthschaftliche Lage des Kaiserstaates in allen ihren Beziehungen begreislich.

Die finanziellen Verhältnisse Desterreichs sind bereits lange vor dem Jahre 1848 höchst trübselige gewesen. Die Kinanz= noth, unter ber es noch heute leibet, schreibt sich schon aus ber Reit ber Freiheitskriege ber; ichon bamals hatte Defterreich bie Papiermährung mit Zwangscours und um aus diefer Calamität herauszukommen, gründete es im Jahre 1816 die National= bank als ein privilegirtes selbstständiges Actien-Anstitut, welches vor allen Dingen im Auftrage ber Staatsverwaltung bas Geschäft ber Papiergelbeinlöfung beforgen follte. Mit Rücksicht hierauf wurde vier Jahre nach ber Gründung, also 1820, ein Vertrag zwischen ber Staatsverwaltung und ber Nationalbank geschlossen, worin sich die Lettere verpflichtete, die in jenem Momente courfirenden 450 Millionen Gulben Papiergelb einzulösen und zwar für je 250 Gulben Papier 100 Gulben Conventions-Münze, im Ganzen also Millionen Gulben C.-M. zu zahlen, wozu ber Staat sofort 23,700,000 Gulben C.-M., im Verlaufe eines Jahres bann noch weitere 16,300,000 Gulben C.-M. und endlich eine jährliche Tilgungsrente von 1,400,000 Gulden C.-M. an die Bank abführen sollte. Außerdem erhielt die Nationalbank 153,656,000 Gulden C.-M. in fünsprocentigen Obligationen zum Course von 70 als Subsidiarhypothek ihrer Forderungen an den Staat, sowie 107,559,000 Gulden C.-M. in unveräußerlichen theils mit vier Procent verzinslichen, theils unverzinslichen Staatsschuldverschreibungen. Die Obligationen durste die Bank nach dem Vertrage veräußern, sobald der Staat seinen Verpssichtungen nicht nachkommen würde.

Obgleich der Staat, wie aus ben angegebenen Zahlen ersichtlich ift, in biefem Vertrage nicht unbebeutende Leiftungen auf sich genommen hatte, so gerieth die Bank bennoch in Verlegenheiten. Das Papiergelb strömte fo rafch ihrer Caffe zu, daß dieselbe bald ihre gesammten Silbervorräthe verbraux hatte und Banknoten zur Ginlösung der alten Wiener Papkte währung verwenden mußte. In Folge beffen tam 1822 ein neuer Vertrag mit ber Staatsverwaltung zu Stande, wonach die Lettere an die Bank sofort à conto der Tilgungsrente Millionen Gulben abführte, mährend die weitere Zahlung Tilgungsrente bis 1837 fistirt murbe. Indessen auch hierdurch war ber Bank wenig geholfen; die Vorschuffe, welche fie trot biefes neuen Vertrages noch immer zur Ginlösung bes Papiergelbes zu leisten hatte, gingen fo weit über ihre Mittel hinaus, daß dadurch der Grundstein zu der bis heute noch nicht gehobenen Insolvenz bes Institutes gelegt wurde. Der Staat vermochte beim besten Willen biefem Uebelstande nicht zu begegnen, er konnte die Vorschüffe ber Bank nur langfam zurückzahlen. Die lette Rate der Schuld, welche der Staat in Folge der Papiergeld-Einlösung bei ber Bank gehabt hatte, murbe erft im Jahre 1870 abgetragen.

Aus bem eben erwähnten Factum geht schon hervor, daß die entfernter liegende Vergangenheit einen wesentlichen Sinsub auf die Finanzgeschichte der letten fünfundzwanzig Jahre geübt hat. Indessen es kamen 1848 noch andere, bis dahin geheim gehaltene Verpflichtungen des Staates zu Tage. Von Seiten der Regierung waren sogenannte Staats = Central = Cassenam eisungen ausgestellt worden, welche drei Monate nach der Ausstellung zahlbar waren und von der National = bankwie Wechsel escomptirt und auch in den Vilanzen unter der Aubrik "Privatwechsel" verrechnet wurden,

so daß weber ein Aktionär der Nationalbank, noch sonst irgend Jemand, der nicht eingeweiht war, von dieser Staatsschuld eine Ahnung bekommen konnte. Anfänglich, das heißt im Jahre 1822, lieh die Regierung gegen solche Anweisungen dei der Bank sechs Millionen Gulden, da sie aber immer neue, aus den Staatseinnahmen nicht zu becende Bedürfnisse hatte und außerdem auch die dreimonatliche, auf den Anweisungen angegebene Zahlungsfrist nur ausnahmsweise innehalten konnte, so steigerte sich der Gesammtbetrag die zum Jahre 1848 auf fünfzig Millionen Gulden C.-M.

Der Lefer kann aus diesen wenigen Thatsachen schon ungefähr abstrahiren, welcher Art die Finanzlage Oesterreichs war,
als das Revolutionsjahr eintrat. Mit dem Ausbruche der politischen Unruhen mußte natürlich der Staatscredit von Neuem
und in verstärktem Maaße in Anspruch genommen werden.\*)
Die Kriegsührung in Italien ersorderte so bedeutende Ausgaben
und absordirte vor allem so viel klingende Münze, daß Oesterreich binnen einigen Bochen wieder auf denselben Standpunkt
zurücktam, anf dem es sich vor dem Jahre 1816 befunden hatte,
und daß sich die Regierung schon am 12. Mai 1848 genöthigt
sah, wieder den Zwangscours für die im Umlause besindlichen
Noten zu decretiren. Bom 22. Mai ab ersolgte dann die Ausgabe von kleinen Banknoten zu einem und zwei Gulden und
Ende besselben Monats stellte die Bank ihre Baarzahlungen
ein, die sie bis heute noch nicht wieder ausgenommen hat.

Lom Jahre 1848 bis nach Beenbigung bes ungarischen Revolutionskrieges und bes italienischen Krieges verschlechterte sich nun die Finanzlage des Staates fortbauernd.

Daß die Regierung schon im Mai 1848 den Zwangscours bekretirt hatte und die Nationalbank ihre Baarzahlungen einstellte, waren sinanzpolitische Fehler, welche aus der nicht gesrechtsertigten Furcht entstanden, daß der Metallschat der Nationalbank völlig erschöpft werden könnte. Die Folge dieser verkehrten Maßregeln war, daß nun in der Bevölkerung ein vollständiges Jagen nach Metallmünze entstand und die Letztere gewaltsam aus dem Verkehr gedrängt wurde. Es geschah dies

<sup>\*)</sup> Schon am 28. Januar 1848 wurde ein neues Anlehen von 30 Mislionen Gulben aufgenommen. Selbstverständlich folgten im Laufe bes Jahres andere Anlehen, beren Gesammibetrag sich viel höher belief.

fo gründlich, daß die Ausgabe der kleinen Gin= und Zweisguldennoten bald für das Bedürfniß des täglichen Lebens nicht mehr genügte, denn das wachsende Mißtrauen trieb auch die Scheidemünzen in dieselben Verkede, in denen sich schon das größere klingende Geld verborgen hatte. Wan mußte zur Halbirung und Viertheilung der Guldennoten schreiten und schließslich wurden Münzscheine ausgegeben und selbst diese noch halbirt.\*)

Eine Besserung dieser traurigen Zustände wurde erst bemerkbar, als wieder friedliche und geregelte Verhältnisse eingetreten waren. Indessen ging die Besserung sehr langsam vor
sich, was um so natürlicher war, als der commercielle und
industrielle Verkehr erst ganz allmählig wieder aufzublühen begann. In diese Periode fällt nun die Thätigkeit des Ministers Freiherrn von Bruck, auf welche wir weiterhin aussührlicher
zurücksommen. Es mag daher hier nur demerkt sein, daß
Bruck offenbar von dem redlichen Willen beseelt war, die Finanzlage des Staates zu bessern, in Desterreich wieder geregelte Kinanzverhältnisse herzustellen.

"Brud hielt die völlige Zerrüttung des österreichischen Geldwesens für das Haupthinderniß einer ruhigen Entwickelung unserer volks- und staatswirthschaftlichen Verhältnisse. Es schien ihm unmöglich, eine nachhaltige Ordnung im Staatshaushalte herzustellen, so lange entwerthete Noten im vollen Rennbetrage als Steuern einfließen und ber Staat genöthigt ist, vielle Anschaffungen zu gesteigerten Preisen zu machen und für große Summen im Auslande Silber anzukaufen. Brud's unabläffigen Bemühungen gelang es, gegen Ende bes Rahres 1858 bie Entwerthung ber Banknoten auf ein Minimum herabzubruden; ja allmählig kamen sogar schon Silbermünzen in Umlauf; aber die verhänanikvolle Neujahrsrede Ravoleons III. am 1. Jan. 1859 vernichtete bie Krüchte all' biefer Bemühungen und ber Rrieg in Italien ichien jebe Hoffnung auf eine Befferung unfrer Geldverhältnisse völlig zu zerstören. Brud aber ließ sich nicht entmuthigen, mit bem Einfate seiner vollen Kraft arbeitete er unverbrossen fort, bis sein tragischer Tob dieser Arbeit ein Ende machte."\*\*)

<sup>&#</sup>x27;) Bergleiche "Bollewirthschaftliche Buftande in Defterreich" (Leipzig, Ludbardt) 2. Aufl., S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Jahrbuch bes vollswirthichaftlichen Bereins in Bien 1872. S. 40.

Uebrigens bleibt es zweiselhaft, ob Bruck sein Ziel erreicht hätte, wenn die erwähnte Reujahrsrede nicht gehalten und der Krieg von 1859 nicht eingetreten wäre. Der Sturz des österzeichischen Finanzministers hätte sich dann vielleicht auch schon früher vollzogen. Es war nämlich Bruck's Verhängniß, daß er zu seinem Zwecke entschieden schlechte Mittel anwandte. Dadurch wurde er der eigentliche Vater der viel beklagten wirthschaftlichen Corruption und dadurch beschwor er schließelich jene Krisis herauf, deren beklagenswerthestes Opfer er selbst wurde.

Im Jahre 1862, als das Privilegium der Nationalbank erneuert wurde, konnte man endlich ernsthaft an die Wiederhersstellung der Baluta denken.

Freilich war es unmöglich, sofort an diese Arbeit zu gehen, indessen glaubte man wohl zu ber Annahme berechtigt zu sein. bak es binnen fünf Rahren, bas heißt bis anfangs 1867, gelingen würde, das schwierige Werk zu vollbringen. Man hoffte mit Bestimmtheit, daß sich der Ausführung feine unübersteiglichen hinderniffe in ben Weg stellen wurden, wenn man ge= setlich feststellte, daß die Nationalbant im Verlaufe des Jahres 1867 ihre Baarzahlungen wieder aufnehmen follte. Es scheint übrigens, als ob babei bie Kräfte boch etwas überschätt worden waren, benn es tostete große Opfer, daß nur die Vorbereitungen Bur Innehaltung ber angegebenen Frift burchgeführt werben konnten. Leiber waren alle biefe Opfer vergeblich, benn ebe noch bas Jahr 1867 herranrückte, trat 1866 ber Krieg gegen Breußen und Italien ein und zerftörte abermals alle Hoffnungen auf eine baldige Befferung ber Finanzlage.

Seitdem sind nun wieder sieben Jahre verstoffen und wieder schien es einmal — vor der Eröffnung der Wiener Weltaussstellung —, als ob die Sinführung der Metallwährung nur geringen Schwierigkeiten begegnen würde. Es war jedoch nichts weiter als Schein; die Finanzkriss vom Mai 1873 brach aus und dadurch wurde die Frage der Valuta-Regelung wieder weit in den Hintergrund gedrängt. Trozdem ist aber jett, am Schlusse der Periode, über welche sich unser Rücklick erstreckt, die Finanzlage Dersterreichs doch wesentlich günstiger, als sie bei Beginn jenes Zeitabschnittes gewesen. Die nachfolgenden Auseinandersetzungen werden hierüber keinen Zweisel lassen; indessen wird die Thatsache auch schon durch wenige Rahlen.

bie wir an dieser Stelle unsern Lesern mittheilen, evident bewiesen.

Die Nationalbank veröffentlichte zum ersten Male einen Monatkausweiß am 5. März 1848. Derselbe zeigte den Status vom 29. Februar und enthielt folgende Zahlen: Noten-Umlauf 214,150,000 fl., Baarschat 65,060,000 fl., Wechselporteseuille 41,300,000 fl., Lombard 12,600,000 fl., Staatsschuld bei der Bank 126,390,000 fl. C.-M.

Genau fünfundzwanzig Jahre später, also am 28. Februar 1873, enthielt dagegen der Monatsausweis der Nationalbank folgende Zahlen: Banknoten-Umlauf 301,143,270 fl., Metallschat 142,424,747 fl., Metallwechsel 4,695,139 fl., Escompte 150,434,444 fl., Lombard 27,075,100 fl., Staatsschuld bei der Bank 80,000,000 fl. ö. W.

Die Krisis des Jahres 1873 brach bekanntlich erst etwa zwei Monate nach dem 28. Februar aus, aber die soeben citirten Zahlen des von diesem Tage datirten Monatsausweises der Nationalbank wurden dadurch nicht in einer solchen Weise modificirt, daß sie nicht immer noch gegen das Jahr 1848 einen gewaltigen Fortschritt repräsentirt hätten.

In der Zeit. während sich die Krisis wenigstens auf dem Geldmarkte am meisten fühlbar machte, während die Course and der Wiener Börse so ziemlich den niedrigsten Stand erreicht hatten, auf dem sie sich seit dem 28. Februar 1873 überhaupt je befunden haben, und nachdem die Bankakte schon seit Monaten susweise vom 30. November 1873 solgende Zahlen: Banksnoten-Umlauf 366,745,680 st., Metallschap 144,496,470 st. Metallwechsel 3,975,799 st., Excompte 192,137,816 st., Lombard 57,417,500 st., Staatsschuld bei der Bank 80,000,000 st. d. W.

#### II.

Wie wir im vorigen Abschnitte gesehen haben, war bie Finanzlage Oesterreichs beim Beginne bes Jahres 1848 nichts

<sup>\*)</sup> Die Suspendirung ber Bantatte gefchah am 13. Dai 1873.

weniger als glänzend. Die Nationalbank hatte bas ihr bei ber Gründung 1816 übertragene Geschäft ber Ginlösung bes Wiener Währungs-Rapiergelbes zwar beforgt, aber fie mar babei ichon in ben ersten Jahren ihres Bestehens insofern insolvent geworben, als fie fich genöthigt fab, für Papiergelb Banknoten zu geben. Seitbem frankte fie fortbauernd an ber Infolvenz und nur mit Mühe gelang es ihr, sich zu halten. Daneben wirthschaftete ber Staat ununterbrochen mit einem Defizit, welches naturgemäß zu einer stetig fortschreitenben Bermehrung ber Staats= schulben beitrug. Allein ber Nationalbant fculbete ber Staat am 29. Februar 1848, das heißt an dem Tage, von welchem der erste feitens bes Instituts veröffentlichte Monats-Ausweis datirt ift. nicht weniger als 126,390,000 fl. C.=M. Ungeachtet biefer brudenden Situation erhielt man bie Metallmährung bis jum Ausbruche ber Revolution aufrecht, indem man theils die mahre Lage ber Finanzen geschickt zu verbergen mußte, theils schwere Opfer brachte, um bie Bant zu befähigen, baß sie nicht bie Baarzahlungen einstellen brauchte.

Doch nun kam ber März 1848, ber an allen früheren Bershältnissen gewaltsam rüttelte und es ber Verwaltung der Staatssinanzen absolut unmöglich machte, die für den Staatssiädel unter den eben angedeuteten Umständen nur allzu nothwendigen Sparsamseitsrücksichten gelten zu lassen. Der Geldbedarf des Staates und die Rückströmung der Banknoten an die Cassen der Nationalbank vermehrten sich vom März 1848 an so rasch, daß eine Erschöpfung der Baarsonds binnen wenigen Wochen zu befürchten war. Die unmittelbaren Folgen hiervon haben wir bereits im vorigen Abschnitte angegeben, sie bestanden in der Pecretirung des Zwangscurses, in der Ausgabe kleiner Banknoten und in der Einstellung der Baarzahlungen (Mai 1848).

Wie rasch sich burch ben Ausbruch ber Revolution, die sinanzielle Situation verschlechterte, zeigt ein Bergleich des Ausweises der Nationalbank vom 29. Februar 1848 mit dem vier Monate später ausgegebenen Ausweis vom 30. Juni desselben Jahres. Es betrugen nämlich am

|                            |   | 29. Februar.<br>¶. C.≥M. | 30. Ju <b>ni</b><br>fl. C.=M. |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Noten-Umlauf               |   | 214,150,000.             | 181,380,000.                  |
| Baarschat                  |   | 65,000,000.              | 20,020,000.                   |
| Wechselportefeuille        | ٠ | 41,300,000.              | 33,030,000.                   |
| Lombards                   |   | 12,600,000.              | 13,160,000.                   |
| Staatsschuld bei ber Bank. |   | 126,000,000              | 147,500,000.                  |

Kaum jemals dürften innerhalb des kurzen Zeitraums von vier Monaten auch nur annähernd ähnliche Beränderungen im Status der Nationalbank vorgekommen sein. Während der anzgegebenen Zeit hatten abgenommen: der Noten-Umlauf um 32,770,000 fl., der Baarschatz um 45,040,000 fl. und das Wechselporteseuille um 8,270,000 fl. C.-M. Dagegen waren vermehrt worden: die Lombards um 560,000 fl. und die Staatsschuld bei der Bank um 21,110,000 fl.

Eine Erklärung dieser Veränderungen ist leicht zu finden. Der Noten-Umlauf und der Escompte wurden geringer, weil Handel und Verkehr gänzlich stocken; aus demselben Grunde trat die Vermehrung der Lombards ein; der Baarschatz nahm so rapide ab, weil der Staat zur Kriegführung in Italien bebeutende Baarmittel brauchte und ferner das Vertrauen im Publikum so gewaltig gesunken war, daß die Meisten lieber das todtliegende Baargeld als irgend ein — wenigstens mögelicherweise — zinsentragendes Papier in der Casse haben wollten.

In den hier in Rede stehenden Zeitabschnitt fällt eine sinanzielle Schöpfung, welche wir nicht übergehen dürsen. Am 18. April 1848 wurde ein Anlehen von 30 Millionen C.M. unter der Controle der Nationalbank emittirt, welches auf die Saline Gmunden hypothecirt wurde. Die einzelnen Obligationen dieses Anlehens erhielten den offiziellen Namen "Partialshypothekar=Anweisungen", werden im Verkehr jedoch gewöhnlich "Salinenscheine" genannt.

Die Salinenscheine entsprechen ihrer Natur nach ben englischen und französischen Schatscheinen\*); sie haben, wie Lettere ben Character einer bleibenden Schuldkategorie angenommen und variiren nur im Gesammtbetrage nach ben wechselnben Bebürfnissen ber Finanzverwaltung. Eine eigenthümliche und

<sup>\*)</sup> Man vergleiche: Ab. Bagner, bie Ordnung tes öfferreichischen Staatss haushalts. (Wien, Gerold). S. 76 u. flgde

thatsäcklich verschrobene Stellung haben bie Salinenscheine das burch erhalten, daß sie auf die Saline Gmunden hypothecirt worden sind. Die hypothekarische Sintragung gibt den Salinenscheinbesitzern ein Pfandrecht auf jene Saline, welches indessen dadurch geradezu illusorisch wird, daß in Desterreich das Salzmonopol besteht, die Saline also, weil sie einen Monopolsartikel erzeugt, zwar eventuell dem Staate abgepfändet, aber nach der Abpfändung nicht weiter im Betriebe erhalten werden könnte. Die Saline würde mithin durch die Pfändung ein todtes Capital.\*) Der innere Werth der Salinenscheine ist solglich dadurch, daß dieselben hypothecirt sind, durchaus nicht vermehrt, denn es wird sich Niemand sinden, der das Pfanderecht geltend machen möchte, so lange in Desterreich das Salzmonopol existirt.

Die Partial-Hypothekar-Anweisungen wurden, wie gesagt, im Betrage von 30 Millionen Gulden C.=M. am 18. April 1848 emittirt. Indessen es fanden sich dafür keine Nehmer und der ganze Betrag blieb vorläusig bei der Nationalbank liegen, welche dem Staate darauf Vorschüsse ertheilte, zuerst 10 Millionen, dann 20 Millionen und später noch mehr. Erst allmählich gelang es, kleine Beträge von den Salinenschienen im Publikum unterzubringen, dis Ende 1848 nur für 5,960.000 fl. C.=M.

Bis zum Schlusse bes Jahres 1850 waren im Ganzen 18,480,000 fl. C.-M. in Salinenscheinen ausgegeben. Inzwisschen hatte das Publikum aber doch eingesehen, daß diese Essecten durch die für dieselben sestgesehen, sehr kurzen Rückzahlungsfristen — nämlich vier, acht oder zwölf Monate bei einer Berzinsung mit 5,5½ respektive 6 Prozent — zur vorzübergehenden Capitalanlage sehr geeignet waren, und es trat daher im Jahre 1851 eine bedeutend vermehrte Nachstrage darnach ein. Diesen günstigen Moment benutzte nun die Staatssinanzverwaltung zur theilweisen Deckung des Desizits, mit dem sie sortwährend zu kämpfen hatte. Der ursprünglich ansgenommene Betrag von 30 Million en Gulden wurde also ohne Weiteres überschritten, am 31. Dezember

<sup>\*)</sup> Diefer Umftand ift icon in ber Sigung bes öfterreichischen Abgeordnetens hauses am 26. Marg 1862 burch ben Abgeordneten Winterftein gebuhrend betont worben.

1851 waren schon für 46,920,000 fl. C.-M. Salinenscheine ausgegeben.

Im Jahre 1852 kam inbessen wieder ein Rückschag und bis Ende 1853 fank die Summe der ausgegebenen Partial-Hypothekar-Anweisungen auf 36,500,000 fl. C.-M. Dann steigerte sich dieselbe langsam, bis sie am Schlusse 1858 auf 49,320,000 fl. C.-M. stand.

Vom Jahre 1859 ab wurden die Salinenscheine auf österreichische Währung lautend ausgegeben. Ende 1859 waren davon im Umlauf 60,540,000 st. ö. W., Ende 1860 68,240,000 st. ö. W., Ende 1862 100,240,000 st. ö. W.

Inzwischen hatte die Regierung wohl eingesehen, daß eine Maximal=Umlaufsfumme für biefe Scheine festgefest wer= ben muffe, sie felbst hatte im Jahre 1859 ben Betrag von 60 Millionen Gulden als folche angenommen, aber es laa feine gefegliche Bestimmung in diefer Beziehung vor\*) und da die Geldnoth ber Staatsverwaltung nicht aufhörte, auch bas Publifum willig die Salinenscheine nahm, so wurden die 60 Millionen bennoch überschritten. Schon im 1. Quartal 1860 wurden 3. B. 20 Millionen Gulben neue Anweisungen emittirt. Indessen der Finanzminister (Plener) sah das Migliche dieser Handlungsweise ein und hielt am 31. Juli 1860 bem Kaiser einen Vortrag über die Nothwendigkeit einer Reduction der Salinenscheine auf 60 Millionen Gulben. \*\*) Leider blieb es abermals beim guten Willen; wie wir angeführt haben, stieg ber Betrag in Kolge bes Druckes ber Verhältnisse auf 100 Millionen.

Endlich im Jahre 1862 wurde gesetzlich festgestellt, daß der Betrag der Salinenscheine die Gesammtsumme von 100 Millionen Gulden nicht übersteigen dürfe; als Pfandobjecte wurden für dieselben ferner, neben der Saline Gmunden, die Salinen Aussee und Hallein bestimmt — wobei man den äußerst problematischen Werth des so geschaffenen Pfandrechts, trothem darauf ausmerksam gemacht wurde, unbeachtet ließ —; zugleich wurde die Controle über die Gebahrung der Staatsschulden-

<sup>\*)</sup> Erflarung des Finangministers Plener im Abgeordnetenhause. Siehe bie ftenographischen Sigungsprotocolle des Abgeordnetenhauses pro 1862 S. 2430.

<sup>\*\*)</sup> Ciehe "Biener Beitung" vom 10. August 1860.

Controls-Commission bes Reichsraths übertragen. Als Versallsfristen für die ausgegebenen Salinenscheine nahm man nunmehr sechs und vier Monate an, die Festsetung des Zinssußes
unter Berücksichtigung der jeweiligen Verkehrsverhältnisse blieb
eine Besugniß der Regierung. Seitdem ist jedoch die Beliebtbeit der Salinenscheine sehr bedeutend geschwunden, was namentlich seinen Grund darin haben mag, daß der Zinssuß zu niedrig
gehalten worden ist, um einen besonderen Reiz auf die Capitalsbesiter ausüben zu können. Ende Mai 1872 waren beispielsweise nur noch für 33,584,000 st. ö. W. Salinenscheine im
Umlauf. Nach dem "Krache" von 1873 hat sich dies Verhältniß
indessen wieder wesentlich anders gestaltet. Die Rachfrage nach
Salinenscheinen ist start gestiegen und hat die in Circulation
gesetzte Summe derselben sast das gesetzliche Maximum erreicht.

Als ein charakteristisches Factum müssen wir schließlich noch Folgendes erwähnen. Auf der Rückeite aller bis zum Februar 1863 ausgegebenen Partial-Hypothekar-Anweisungen befand sich unter Anderem die Angabe, die vorliegende Anweisung repräsentire einen Theil des im Jahre 1848 aufgenommenen Anlehens von 30 Millionen Gulben. Thatsächlich waren aber, wie gesagt, für mehr als 100 Millionen solcher Anweisungen ausgegeben.

Dreißig Millionen und hundert Millionen! Man denke fich, daß ein ähnliches Verfahren mit den Partial-Obligationen einer Actien-Gesellschaft vorgekommen wäre, — was hätte das für ein Geschrei gegeben und was wären zweifellos die Kolgen davon gewesen!

### III.

War die Staatsschuld bei der Nationalbank vom Ende Februar dis Ende Juni 1848 um mehr als 21 Millionen Gulden gestiegen, so mußte die Bank im weiteren Verlause der Nevolution und der in Folge der Letzteren entstandenen Kriege in Italien und Ungarn der Regierung noch viel bedeutendere Vorschüffe leisten. Dabei war die Verwaltung der Staatssinanzen keineswegs in jeder Beziehung tadellos und noch immerentzog sie sich, wie in der vormärzlichen Zeit, jeder öffentlichen und parlamentarischen Controle.

Nachdem endlich die revolutionären Clemente niedergeworfen, die Kriege beendigt waren, konnte man auf eine allmählige

Besserung der sinanziellen Verhältnisse Oesterreichs hossen. Dazu gehörte aber unbedingt eine lebhaftere Sntwicklung des commerciellen und industriellen Verkehrs und hierzu sehlten vorsläusig alle Vorbedingungen. Das wirthschaftliche Leben machte also sehr langsame Fortschritte, was eine der Hauptursachen war, daß die Steuerkraft des Reiches nicht den Bedürfnissen des Staatshaushaltes entsprach und alljährlich ein Desicit eintrat, welches stets durch neue Anlehen gedeckt werden mußte.

Im Rahre 1852 zum Beifpiel belief fich bas Ausgabebudget bes Raiserstaates auf 274 Millionen, die Ginnahmen erreichten dagegen nur eine Sohe von 221 Millionen Gulben. To daß sich das Deficit biefes einen Jahres mithin 53 Millionen stellte. Dabei besaß Desterreich bamals eine schwebende Schuld von 185 Millionen, ungerechnet des Deficits früherer Jahre, welches durch Aufnahme von Anleihen capita-Im Jahre 1852 murbe die Staatsschuld Lisirt worben war. burch eine neue Anleihe von 38 Millionen Gulben vermehrt. Und in diese Finanzwirthschaft hatte, wie schon angebeutet, Riemand ein Wort hineinzureden, benn am 20. August 1851 mar die Verantwortlichkeit der Minister aufgehoben worden und der Reichsrath hatte nur eine berathende, keine beschließende Stimme; Gefete über Aufnahme von Anleihen und Ginführung neuer Steuern, sowie die Staatsvoranschläge und Staatsrechnungs--abschlüsse wurden dieser Körperschaft überhaupt nicht vorgelegt.

Lon den Vertheibigern des damaligen reactionären Re= gime's ift ben Gegnern besselben mehr als einmal die Behauptung vorgehalten worden, es hätte auch ein Parlament zu jener Zeit an ber traurigen finanziellen Lage nichts ändern können, weil schließlich bie Ausgaben boch nicht umgangen werben konnten und sich die Einnahmen bes Reiches nicht vermehren ließen, wenn man nicht etwa ben Steuerbruck in unvernünftiger Weise hätte erhöhen ober bas Staatseigenthum hätte verschleudern wollen. Diese Bemerkung mag bei flüchtigem Blide zutreffend erscheinen, aber bei genauerer Betrachtung muß man flar erkennen, daß dieselbe durchaus nicht ftichhaltig ift. Die Höhe der Staatsausaaben stand im enasten Bufammenhange mit bem bamals herrichenben reactionären Syftem. Um biefes Syftem burchführen zu können, bedurfte die Regierung fast im ganzen Reiche des Belagerungszustandes, ber eine beständige Kriegsbereitschaft bes Heeres voraussetzte und baburch colossale Summen verschlang, während er andrerseits jedem rascheren Aufschwunge des Berzfehrslebens hemmend in den Beg trat und so die Steuerkraft des Landes verminderte. Hätte ein freisinniges Parlament alsgesetzgebende Körperschaft an der Seite der Regierung gestanden, so hätten die eben erwähnten Thatsachen öffentlich von der Tribüne herab beleuchtet werden können, und wären die Misnister für ihre Handlungsweise diesem Parlamente in ähnlicher Weise verantwortlich gewesen, wie die Ministerverantwortlichkeit in England existirt,\*) so wäre das ganze reactionäre System in sich zusammengebrochen, zur absoluten Unmöglichkeit geworden und damit hätten sich dann auch aus den schon angedeuteten Gründen die Staatsausgaben und die Staatseinnahmen anders gestellt.

Wir haben soeben ber Lage ber Staatsfinanzen vom Jahre 1852 Erwähnung gethan. Im Jahre 1853 gestaltete sich biefelbe nicht im Gerinasten aunstiger als zuvor. Freilich wuchsen bie Sinnahmen um einige Millionen, aber die Ausgaben erhielten ebenfalls einen Zuwachs, obgleich ber Belagerungszustand allmählig im größeren Theile bes Reiches — am 1. September 1853 in Wien und Prag — aufgehoben wurde. Es waren nämlich inzwischen die orientalischen Wirren (Krimfrieg) außgebrochen, burch welche bie Aufstellung eines ftarten Beobachtungs= corps an der türkischen Grenze veranlaßt murbe. waffnete Neutralität, welche von ber öfterreichischen Regierung für den orientalischen Krieg beschlossen wurde, kostete dem Staate ungeheure Summen und nütte absolut nichts, sondern schabete vielmehr, indem durch fie die Freundschaft Ruglands verscherzt und die Runeigung der Westmächte nicht gewonnen

<sup>&</sup>quot;), In England nimmt das Unterhaus das Recht in Anspruch, die Minister nicht nur wegen Mangel an Geschlichkeit, sondern auch wegen Mangek an honesty, justice und utility ihrer handlungen in Anklagestand zu verssehen. Das heißt: die Minister sollen strafbar sein nicht nur wegen Geschverleyungen, sondern auch wegen anffallender Berstöße gegen die Forderungen der Rechtschaffenheit, ter Billigkeit und sittlichen Angemessenbeit, wie der Staatsklugheit. Das Bersahren ter Minister soll also unter vier Gesichtspunkten gerichtet werden. Es soll sich bewähren: erstens als gesehlich, zweitens als rechtschaffen gegen das Ganze, drittens als billig und taktvoll gegen die Einzelnen, viertens als zwedmäßig an Ziel und Mitteln." Siehe Rößler, Verfassungsstudien, II. 72.

wurde. Dieselbe Regierung, die im Innern nicht allein absolutistisch herrschte, sondern — wenigstens in einzelnen Theilen des Reiches — selbst terroristisch hauste, zeigte sich unentschlossen und feige dem Auslande gegenüber.

Die bewaffnete Neutralität sollte im Jahre 1854 beibehalten werben, aber woher sollte das Gelb dazu kommen? Diese Frage erschien um so beängstigender, als es einem Jeden klar sein mußte, daß es mit dem Staatskredite Desterreichs stark bergab ging. In so kritischer Lage entschloß sich die Regierung zu Operationen, die allerdings in ihrer Weise großartig waren, die aber in vieler Beziehung verhängnisvolle Nachwirkungen haben sollten. Offendar hatte die Regierung selbst allmählig die Ueberzeugung gewonnen, daß Desterreich einem Staatsbankerott entgegentreibe und daß, um den Letzteren abzuwenden, der letzte Rest des Staatscredites in Anspruch genommen und zur Herstellung der Baluta, sowie zur Regelung der Schuldverhältnisse verwandt werden müsse. Bon dieser Meinung auszehend, wurden solgende Maßregeln veranlaßt.

Erstens wurde am 23. Februar 1854 zwischen der Regierung und der Nationalbank ein Uebereinkommen getroffen, wonach die Letztere das gesammte mit Zwangscours umlausende Staatspapiergeld gegen Banknoten übernehmen sollte. Zweitens wurde am 3. März 1854 durch kaiserliche Entschließung ein Staatsanlehen von 50 Millionen Gulben in vierprocentigen Staatsschuldverschreibungen (1854er Loose) eröffnet. Drittens wurde am 26. Juli 1854 das freiwillige sogenannte "Nationalanlehen" im Betrage von 500 Millionen Gulben ausgeschrieben. Endlich viertens wurde in der Nacht vom 31. December 1854 zum 1. Januar 1855 der Verkauf der öfterreichischen Staatsbahnen um den Betrag von 80 Millionen Gulben abgeschlossen.

Mit diesen Maßregeln hatte die Regierung in einem einzigen Jahre eine außerordentliche Capitals=beschaffung von mehr als 600 Millionen Gulben unternommen. Zieht man die damaligen Verhältnisse in Betracht, so muß man gestehen, daß zu solchen Schritten eine Kühnheit gehörte, welcher der beste Erfolg würdig gewesen wäre. Leider trat der Letztere nicht ein, vielmehr bildeten sene großzartigen Finanzoperationen mit den Boden, in welchem die vielsbestlagte wirthschaftliche Corruption auswuchs.

Sine bemerkenswerthe Thatsache ift es, daß ber Finanz-

Eo -

minister, in bessen Amtsthätigkeit bie großen Finanzmaßregeln bes Sahres 1854 fallen, balb nachbem ber Verkauf ber Staatsbahnen "perfect's geworben, aus feiner Stellung gurudtrat. Es war bies ber ehemalige Arofessor ber Ahnsit und angewandten Mathematik Andreas von Baumgartner, ber bereits längere Zeit vor der 1848er Revolution auf sein Lehr= amt resignirt und die Direction ber kaiserlichen Borzellanfabrit, ber Tabaksfabrikation und bes Telegraphenwesens übernommen hatte, bann Vicepräfident ber taiferlichen Atademie ber Wiffenschaften und Hofrath geworden war. Am 11. Mai 1848 übernahm er bas Ministerium für öffentliche Arbeiten, welches er bis zum 8. Juli beffelben Jahres behielt. Am 23. Mai 1851 wurde ihm bas Portefeuille bes Handels übertragen, welches bis bahin Freiherr von Bruck inne gehabt hatte. Am 26. December 1851 übernahm Baumgartner auch noch bas erledigte Kinanzportefeuille. Er blieb Minifter bis anfangs Februar 1855, sein Nachfolger im Kinanzministerium war Freiherr von Brud, berfelbe, ber fein Borganger im Sanbelsministerium gemesen.

### IV.

In bem verhängnifvollen Jahre 1854, als sich bie öfterreichische Regierung zu jener Capitalsbeschaffung von mehr als 600 Millionen Gulben C. = M. entschloß, begann bie Wiener Börfe zum ersten Male bas Spekulationsspiel in größerem Maßstabe zu betreiben. Indessen war das damalige Leben biefes Geldmarktes im Vergleiche zu bem, was bas Jahr 1872 erlebt hat, trot bes Auffcwunges boch immer nur bescheiben, fast kleinstädtisch zu nennen. Das Creditmefen und bamit felbst= verständlich das Rostgeschäft befand sich geradezu noch in ben Rinderschuhen, die Telegraphen=Berbindungen wurden noch fast aar nicht zur Unterhaltung eines regelmäßigen Verkehrs zwischen ben verschiebenen Börsenpläten ausgenutt, im Gegentheil verftanden es nur einzelne mächtige "Häuser", gelegentlich aus ber raschen Beförderung von Nachrichten auf bem Drahtwege Ruten ju ziehen, und endlich mar bie Bahl ber Effecten ober mit an= bern Worten die Masse bes ber speculativen Thätigkeit zu Gebote stehenden Materials verhältnismäßig fo gering, baß schon baburch eine ziemlich enge Grenze für das Börfenspiel ges zogen war.

Wenn unter biesen Umständen der Verkehr des Wiener Geldmarktes gerade im Jahre 1854 einen wesentlichen Aufschwung nahm, so lag die Ursache hiervon keineswegs etwa darin, daß jene inneren Verhältnisse der Börse eine plötzliche Aenderung erlitten hätten, sondern die Anregung kam vielmehr von außen; sie wurde einerseits durch die großen Staatssinanzmaßregeln — Ausgade der 1854er Loose und Aufnahme der Nationalanlehens —, andrerseits durch die Verbindungen der großen Finanzkräfte Wiens mit den Pariser Speculanten angeregt. Man hat häusig gesagt, der überhand nehmende Börsenschwindel sei aus Paris nach Desterreich importirt worden, und es enthält diese Ansicht factisch sehr viel Richtiges, wie der Leser aus den nachsolgenden Angaben ersehen wird.

In Paris war am 18. November 1852 von Jsacc und Emile Pereire, B. L. Fould und Fould-Oppenheim die "Société générale de Crédit modilier" mit einem Actien=Capital von 60 Millionen Francs gegründet worden und diese Gesellschaft machte, — so schien es wenigstens — trot der ungünstigen Zeitverhältnisse, trot des drohenden und dann wirklich zum Ausbruche gekommenen Krimkrieges so glänzende Geschäfte, daß die Welt darüber in Erstaunen gerieth. Von so hohen Dividenden, wie der Credit Modilier während der ersten Jahre seines Bestehens vertheilte, hatte disher kein Mensch jemals etwas gehört, sie waren mit einem Worte noch nicht dagewesen. Wir erwähnen beispielsweise, daß die Gesammtdividende dieses großen Schwindel-Instituts\*) für das Jahr 1855 nicht weniger als 24,344,000 Francs, das heißt mehr als 40 Procent des ganzen Actien-Capitals betrug.

Solche Erfolge konnten natürlich nur zur Nachahmung anreizen und die Kaiserstadt an der Donau war gerade der Boden, der sich in dieser Beziehung am empfänglichsten zeigte. Hier eben, wie gesagt, wirkten auch die Finanzoperationen der Regierung auf die Börse und auf die Speculation ein. So kam es denn, daß das Gründungssieder, welches gewissermaßen als

<sup>&#</sup>x27;) Diefe Bezeichnung verdiente ber Credit Mobilier zu jener Beit im vollften Maße; boß er fpater gur Cultivirung tas reinen Bantgefchafts übergegangen ift, anbert baran nichte.

ein Nachhall der Gründung des Credit Mobilier in der Mitteder fünfziger Jahre seine Kundreise durch Mitteleuropa machte
und eine der wesentlichsten Ursachen der Handelskrisis von 1857
wurde, in Wien zuerst auftrat und zwar zunächst mit einer
Schöpfung, die noch heute eins der größten Bankinstitute Desterreichs ist und die ihre Entstehung speciell auch dem Umstande
zu danken hatte, daß der in der Neujahrsnacht von 1854 zu
1855 zur vollendeten Thatsache gewordene Verkauf der österreichischen Staatsbahnen von der Regierung mit dem Pariser
Credit-Mobilier abgeschlossen worden war.

Die Nadricht von bem Berkaufe ber Staatsbahnen an den Credit Mobilier überraschte die gesammte Bevölkerung Desterreichs. Alle Vorverhandlungen waren im Gebeimen betrieben worden; Niemand hatte eine Ahnung von dem Reigte sich in Folge beffen gehabt, mas im Werke gewesen. über das Geschehene an und für fich in allen Kreisen ber Bevölkerung großes Erstaunen, so wuchs bas Lettere noch, als bekannt wurde, welcher Raufpreis für das Objekt gezahlt worden war. Achtzig Millionen Gulben! Freilich war bies eine große Summe, aber wer vermochte zu beurtheilen, ob diefelbe bem Werthe bes nun veräuferten Staatseigenthums entsprach, ob bie Reaierung babei ein gutes ober ein schlechtes Geschäft gemacht hatte? Die Bureaufratie verstand es damals meister= haft, die steuerzahlende Bevölkerung über die Staatsverhältnisse im Dunkeln zu erhalten. Im Bublikum mar daber eine Klarheit bezüglich ber eigentlichen Ausbehnung der verkauften Bahnlinien, sowie des Werthes, respektive der Rentabilität der Letteren gang unmöglich. Ueberhaupt gab es in diefer Sinficht so wenig Eingeweihte, daß sich selbst die Regierung von den Vertretern des Credit Mobilier überreden ließ, sie habe einen sehr vortheilhaften Handel abgeschlossen und das Pariser Institut ein großes Nisiko übernommen, welch' Letteres noch durch die Gefahren, die der damalige Krieg möglicher Weise mit sich bringen könnte, wesentlich vermehrt werbe.

In Anbetracht dieses vermeintlichen Risito's bewilligte die Regierung den Käufern der Staatsbahn, das heißt dem Credit Modilier, sehr bedeutende Begünstigungen. Die Käufer traten selbstwerständlich als Gründer der behufs Uebernahme der Bahnen zu bildenden Aktiengesellschaft auf und als solche erhielten sie durch die Concession zehn Prozent des

Erträgniffes über bie laufenben Binfen für bie gange Dauer ber Gefellichaft unb - wenigstens wie es jest ge= beutet wird - auch nach ber eventuellen Ablösung burch bie Regierung zugesprochen. Ferner wurde ihnen das Ernennungsrecht der ebenfalls mit zehn Prozent Tantième botirten Verwaltungsräthe gewährt und Diesen Letteren außerdem die Ermächtigung ertheilt, selbstständig, bas heißt ohne Mitwirfung ber Actionare, ein Brioritätsanleben von gang ungewöhnlich bobem Betrage aufzunehmen. Mit Allebem aber noch nicht zufrieben, verlangten die Räufer endlich - wie später bekannt geworben ift - die Aufnahme eines geheimen Paragraphen in den Raufvertrag, wodurch das Privilegium der Nordbahn in augenfälligfter Beife verlett murbe. In ihrer Gier nach bem Raufpreise ging bie Regierung auch auf biefe Bebinaung ein und bewilligte bann zu auter Lett sogar noch die ratenweise Zahlung ber Raufsumme.

Jebenfalls waren diese Vertragsbedingungen sehr ungewöhnlicher und eigenthümlicher Natur und es kann daher nicht
gerade Wunder nehmen, wenn dadurch Mißtrauen erweckt oder
das Gerücht hervorgerusen wurde, es seien einige hochstehende
Ministerialbeamte, welche bei dem Abschlusse des Geschäftes
thätig gewesen, durch Bestechungen von den Franzosen gewonnen worden. Wie viel an diesem Gerede richtig oder falsch
gewesen, wird wohl schwerlich jemals mit vollständiger Sicherheit zu constatiren sein und wir unsrerseits wollen in dieser
Beziehung nicht einmal eine Ansicht aussprechen, indessen glauben
wir, die jedenfalls auffällige Thatsache nicht unerwähnt lassen
zu dürsen, daß einer der betressenden Beamten sofort nach der
Gründung der Staatsbahn=Gesellschaft von den Gründern mit
in den Verwaltungsrath aufgenommen wurde.

Den Befugnissen entsprechend, welche vertragsmäßig den Käufern eingeräumt worden waren, ernannten die Letzteren in ihrer Sigenschaft als Gründer der Staatsbahn-Gesellschaft vor allen Dingen die Verwaltungsräthe und erst, nachdem dies gesichehen, ging man daran, die Actien zu emittiren, respective Aktionäre zu suchen. Diese durch die Regierung offiziell gutzgeheißene Handlungsweise war ein zu jener Zeit geradezu unserhörter Vorgang und sie entspricht auch ebenso wenig einer vernünstigen Rechtsanschauung, wie einer rationellen Volks-

wirthichaft. Leiber ift es jedoch feitdem ftebenber Gebrauch geworben, gegen ben bis jum Ausbruche ber letten Krifis nur in einzelnen Ausnahmefällen verstoßen murbe, baf bie Gründer ber Aktien-Unternehmungen in ber .. constituirenden General=Berfammluna" bie Berwaltungsräthe auf Jahre hinaus ernannten, noch bevor bie Emission ber Aftien erfolgt mar. Kaktum zeigt, daß die Meinung, nach welcher die Corruption von Naris nach Wien übertragen sein soll, wenigstens bezüglich ber Aftien = Gesellschaften nicht ungerechtfertigt ift, benn burch biese Art ber "Constituirung" werben die Aktionäre, das heifit bie eigentlichen Besitzer bes burch bie Aftien-Unternehmung geichaffenen Geschäftes, auf Sahre hinaus jeden Ginfluffes auf bie Verwaltung beffelben beraubt und baß bamit ber leichtsinnigen, unreblichen und betrügerischen Gebahrung Thür und Thor geöffnet mirb, ift im Laufe ber Zeit burch viele Beispiele bewiesen morben.

Mit ber Staatsbahn ging es nun zunächst folgendermaßen. Nachdem der Verwaltungsrath gebildet war, wurden die Aktien emittirt, jedoch wurde nur ein Theil des Aktienkapitals einsgezahlt, zugleich kand aber auch die Ausgabe von Prioritätssubligationen — letztere in acht Emissionen — statt. Da, wie erwähnt, der Kaufpreis für die Bahn in Katen erlegt wurde, so war es möglich den Anforderungen der Regierung durch den Erlös der Prioritäts-Anleihe gerecht zu werden und den Aktionären für das verhältnismäßig niedrige Aktien-Capital mehrere Jahre hindurch eine hohe — freilich durchaus siktive — Dividende zu zahlen. Dies hatte aber wiederum zur Folge, daß der Cours der Staatsbahn-Aktien bedeutend stieg und es den Gründern dadurch möglich wurde, für den zurückgehaltenen Rest ihrer Aktien ein nennenswerthes Agio zu erzielen.

Der Leser wird aus diesen Mittheilungen erkennen, daß die Franzosen bei der Staatsbahn=Angelegenheit eine seltene Geschäftsgewandtheit und eine große spekulative Schlauheit entwickelt haben. Für sich selbst hatten sie hierbei einen wirklichen und bedeutenden Erfolg, für ihre Aktionäre wenigstens vorläusig einen scheinbaren, kaum minder bedeutenden. Natürlich erregte dies den Neid und die Nachahmungslust, es wurde die indirekte Beranlassung zur Gründung des vorher erwähnten, dem Credit Mobilier nachgebildeten Bankinstituts, der österreichischen Creditanskalt für Handel und Gewerbe.

Die Creditanstalt ist in ihrer ganzen Ginrichtung eine Copie bes Barifer Credit Mobilier. Gin Graf von Morny, ein Berzog von Galliera faßen in ber Abministration bes Letteren, für bie Berwaltung der Creditanstalt warb man unter den hervor= ragendsten böhmischen Cavalieren "klingende" Namen und ein Schwarzenberg, Fürstenberg, Chotek murben bafür gewonnen. Rebenfalls mar ber "Klang" biefer Namen fogar beffer, als berjenige ber Namen jener vornehmen frangofischen Abenteurer. durch deren Theilnahme an der Geschäftsleitung die Vereire's und Kould's nicht von gewissen spekulativen Kniffen abgehalten wurden, über welche man damals noch in der Wiener Finanzwelt mit sittlicher Entrüftung sprach, obgleich man nur allzu geneigt war, fehr balb ähnliche Wege zu geben. Auch in Bezug auf das Börfenspiel gab man sich wenigstens ben Anschein, als ob man die Absicht habe, für die Creditanstalt die möglichst größte Solidität zu mahren, indem man in ihre Statuten Beftimmungen aufnahm, wodurch diese Art ber Thätigkeit, wenn nicht ganz verhindert, so doch sehr stark beschränkt murde.\*)

Andrerseits ging man indessen bei ber Gründung ber Creditanstalt ganz so vor, wie man es vom Credit Mobilier gelernt hatte. Der Verwaltungsrath wurde auf Jahre hinaus ernannt, ehe noch eine einzige Aktie ausgegeben war. Man sette also die Männer, die mit den Geschäftskapitalien arbeiten sollten. in ihre mit Tantiemen und Präfenzmarken reich botirten Stellungen ein und bann erst ging man an die Capitals= beschaffung durch die Aftien-Emission. Bei der Letteren gelangte nur ein Theil best gangen Capitals zu Subscription, mahrend ber überwiegend größere Reft besselben von ben Gründern mit ber Hoffnung auf einen reichen Agiogewinn bei fpäterem Ber= kaufe im Borhinein gezeichnet war. Uebrigens wurden die mannigfachsten Mittel ber Reklame in Thätigkeit gesett, um für die aufgelegte Rahl von Aktien eine möglichst große Ueber= zeichnung zu erzielen. Dies gelang auch wirklich vortrefflich. Gine eisige Berbstnacht ging bem Subscriptionstage porber, aber tropbem wartete bas Publikum, um rechtzeitig zur Zeichnung zu gelangen, die ganze Nacht hindurch in bichten Saufen vor dem Bankgebande, wobei sich Mancher zum Schute feiner Ge-

<sup>\*)</sup> Dazu gehörte unter Anderem bas Berbot bes Sandels mit eigenen Aftien.

fundheit gegen die Ginflüsse ber rauhen Luft mit einer wärs menden Rohlenpfanne ausgerüstet hatte.

### V.

Die Finanzgeschichte Desterreichs während der letzten fünfundzwanzig Jahre enthält wiederholt Perioden, in denen ein Jeder, der zum Optimismus geneigt war, glauben konnte, es werde ein Leichtes sein, die Geldverhältnisse des Staates zu regeln, und die Zeiten der Noth seien eigentlich überwunden. Indessen die günstige Lage war immer weniger Wahrheit als Schein, und wer ihr vertraut hatte, wurde dalb grimmig enttäuscht. Aehnlich wie die rollenden Wogen einer brausenden See gestalteten sich die wirthschaftlichen Zustände des Kaiserstaates; dalb thürmten sie sich hoch auf wie Verge und Felsen, aber dann stürzten sie wieder ebenso bald zusammen und wokurz vorher die scheindar seste Hohe gewesen, da war nun nichts weiter, als ein schäumender Abgrund.

Gine folde B riode, in welcher ber eben geschilberte Wechsel awischen Glud und Unglud in traffester Beise zu Tage trat, war die Zeit von der Gründung der Creditanstalt (Herbst 1855) bis zur Rrifis 1857. Ganz Europa ging übrigens bamals ziemlich ähnliche Wege wie Defterreich. Die Gründung bes Credit Mobilier in Paris und die scheinbaren koloffalen Erfolge biefes Unternehmens hatten nicht allein in Wien die Anregung zur Gründung ber Creditanstalt gegeben, sondern auf alle Staaten in gleichem Make anftedenb gewirkt. man in Wien bem frangösischen Borbilbe gefolgt mar, bemächtigte sich ber gesammten Speculation Mitteleuropa's eine wahre Bankengrundungswuth, so bag es beispielsweise im beutschen Bunde bald tein Duodez-Baterlandchen mehr gab. welches nicht minbeftens feine zwei neuen Banken hatte. ba im ersten Momente überall an und mit biefen jungen Inflituten mehr ober minber reicher Gewinn erzielt murbe, wie man ihn burch reelle Arbeit nicht finden kann, fo schwand bie Luft an bem redlichen aber mäßigen Verbienst; ein Jeber wollte rasch reich werben und verlegte sich beswegen auf speculativen Die Preise ber Rohprodukte wurden unverhältniß= Handel. mäßig gesteigert, während die Industrie für ihre Erzeugnisse

teinen vermehrten Absat fand und daher zwischen den Preisen der fertigen Waaren und benen der Rohprodukte eine schreiende Disharmonie entstand. Die Folge dieser Letteren war endlich, daß die Börsen gewaltsam aus ihrem Hausserissen berausgerissen wurden, daß sie die überschwenglich hoch gesteigerten Course unmöglich halten konnten und daß endlich die Gelde und Handelskrisse des Jahres 1857 mit all' ihrer zerstörenden Kraft hereinbrach. Die damalige Katastrophe hatte eklatant gezeigt, daß sich die natürlichen Grenzen des Consums nicht verrücken lassen und daß der Spekulation durch den Verkehr selbst gewisse unwöbersteigliche Schranken gesetzt sind. Diese Lehre des Jahres 1857 ist indessen, wie die Ereignisse seitdem wiederholt, zuletzt 1872, bewiesen haben, gänzlich ungenutzt geblieben.

Für Desterreich war jedoch die Periode, von der wir hier sprechen, noch in einer besonderen Beziehung verhängnißvoll. Es wurde damals nämlich, wie wir schon im vorigen Abschnitt erwähnt haben, die Basis zu jener Corruption der wirthschaftlichen Berhältnisse geschaffen, welche dis heute vergeblich dekämpst worden ist. Und leider waren es hochgestellte Personlichseiten, die durch diesen Borwurf in erster Linie getrossen worden: Der mächtige Minister Freiherr von Bruck und der einslußreiche energische Generaldirektor der Creditanstalt Richter.

Man würde ben beiben ebengenannten Männern im höchsten Grabe Unrecht thun, wenn man ihnen nachsagen wollte, sie hätten ihre große Thätigkeit nicht mit den besten Absichten begonnen. Es erging ihnen, wie tausend und abermals tausend Anderen; sie ließen sich blenden durch ihre eignen theils wirklichen, theils scheindaren Erfolge und indem sie ihre Ziele mit rücksichtsloser Energie verfolgten, geriethen sie in ein Net von Verwicklungen, welches sie zwang, zu schwindelhaften Hilfsmitteln zu greisen, und sie dadurch in den Abgrund stürzte, den ihnen die Verkettung widriger Verhältnisse gegraden hatte. Indem Bruck den naturgemäßen ruhigen Verlauf der Dinge beschleunigen, überstürzen wollte und indem sich Richter hierbei zum Gehilsen des Ministers machte, wurden beide die Helden einer Tragödie, in der sie ihre eigentlich nur in einem schweren Irrthum bestehende Schuld furchtbar genug büßen mußten.

Während ber letten fünfundzwanzig Jahre hat Desterreich keinen Minister gehabt, ber auf die wirthschaftliche Entwickelung

bes Raiserstaates einen bedeutenderen Ginfluß geübt hatte, als Rarl Ludwig Freiherr von Brud. Derfelbe mar am 18. October 1798 als der Sohn einer geachteten Bürgerfamilie in der Räbe von Elberfeld in der preukischen Rheinproving ge-Sein Bater war Buchbinder, er felbst erhielt eine tauf= männische Ausbildung. Nachdem er in Bonn bei einem Ulanenregiment als einjährig Freiwilliger seiner Militärpflicht genügt, beabsichtigte er, nach Ostindien zu gehen, um bort in die britische Armee einzutreten, aber Umftande verhinderten biefen Plan und er faste nun ben Entschluß, fich ben Philhellenen in Griechenland anzuschließen. Ru biesem Behufe reiste er 1821 nach Trieft, wo er indessen durch wohlgemeinte Rathschläge einsichtiger Männer von der Weiterreise abgehalten wurde. Er erhielt bei ber bamals in ber Bilbung begriffenen Azienda Assicuratrice eine Anstellung und avancirte rafch jum Secretar biefer sich fonell entwickelnden Verficherungs-Gefellschaft. Im Sabre 1827 heirathete er die Tochter des angesehenen Triester Raufmanns Busched, wodurch er viele bedeutende Verbindungen gewann. Er wurde nun Mitbegründer bes "öfterreichischen Lloyd", beffen Entstehung zum großen Theil seiner raftlosen Thätiakeit zu danken war. Er selbst wurde einer ber sechs Direktoren bieser Unternehmung.

Der Lloyd gewann bald einen tiefgehenden Einfluß auf die Entwicklung Triest's und den orientalischen Handel Desterreichs. Dies war offenbar ein Berdienst Bruck's, der als die eigentliche Seele des Instituts betrachtet werden mußte. In Folge dessen lenkte sich die Ausmerksamkeit der Regierung auf ihn, er wurde dei handelspolitischen und sinanziellen Staatsangelegenheiten zu Rathe gezogen, Männer wie Fürst Metternich, Freiherr von Kübeck, Graf Stadion wandten sich an ihn und traten mit ihm in freundschaftlichen Verkehr; der Kaiser verlieh ihm das Ritterkreuz des Leopoldordens und erhob ihn in den Ritterstand.

Im Mai 1848 wurde Bruck von dem deutschgesinnten Theile der Bevölkerung Triest's zum Abgeordneten für das Parlament in Frankfurt a. M. erwählt. Dort ernannte ihn später die österreichische Regierung zu ihrem Bevollmächtigten bei dem Reichsverweser Erzherzog Johann. Nach Unterdrückung der Wiener October=Revolution wurde er zum Eintritte in das Ministerium Schwarzenbera-Stadion berusen, am 21. November

1848 übernahm er das Portefeuille für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten.

Brud's Thatiafeit als handelsminister war ungemein ausgebehnt und erfolgreich. Außer daß er als Bevollmächtigter bes Kaisers mit Sarbinien den Frieden zu Mailand (6. August 1849) abschloß, schuf er neue Handelsverträge und Vostconventionen mit ben italienischen Staaten. Am 8. Oktober 1849 leate er fodann einen Plan zur Reorganisation bes Sanbelsministeriums bem Raiser vor, ber ben Werth dieser vortrefflichen Arbeit so= fort anerkannte und bieselbe mit Berleihung bes Orbens ber eisernen Krone erster Klasse und Erhebung in den erblichen Freiberrnstand belohnte. Brud ichuf ferner neue Communicationen. er regte ben Bau von neuen Gifenbahnlinien, von Chauffeen und Poststraßen, sowie die Regulirung von Flüssen an. Er verbesserte bas Bost- und Telegraphenwesen\*) und gründete bie werthvolle volkswirthschaftliche und statistische officielle Zeitschrift "Auftria", die hauptfächlich für ben überseeischen Sandel Defter= reichs fehr wichtig murbe. Er hob die Rolllinie zwischen Defterreich und Ungarn auf, auch suchte er eine Zolleinigung mit ben übrigen beutschen Bundesstaaten berzustellen, und feste bieselbe endlich, wenn auch in beschränkter Weise durch.

Diese großartige resormatorische Thätigkeit Bruck's sand indessen in Desterreich selbst einen zähen und mächtigen Widersstand an der politischen Reaktion, die sich des Kaiserstaates nach dem Niederwersen der Revolution bemächtigt hatte. Die Pfassen, Adels= und Militärwirthschaft sah in ihm einen unbequemen, gefährlichen Neuerer, den sie deswegen bekämpste. Auf diese Weise wurde ihm seine Stellung unerträglich gemacht und er erbat die Entlassung aus dem Ministerium, die er am 23. Mai 1851 erhielt.

Nun kehrte er nach Triest zurück und übernahm wieder die Direktion des österreichischen Lloyd. Aber er sollte sich nicht lange von Staatsgeschäften sern halten. Er wurde als Bevollmächtigter der Regierung nach Berlin gesandt und brachte hier den Handelsvertrag vom 19. Februar 1853 zu Stande, dem mit der Reconstruction des deutschen Zollvereins vom 4. April 1853 die übrigen Zollvereinsstaaten beitraten. Im Juni desselben

<sup>\*)</sup> Die Bildung bes beutsch-öfterreichischen Telegraphenvereins, bem junachte (1. Oftober 1850) Defterreich, Bayern und Sachsen beitraten, war Brud's Bert.

Jahres ging er sobann als österreichischer Internuntius nach Constantinopel, um bort bas Interesse bes Kaiserstaates angesichts ber orientalischen Verwicklung zu vertreten. Noch ehe jeboch ber Krimkrieg beenbet war, ansangs März 1855, wurde er nach Wien zurückberusen und hier an ihn bas Ansinnen gestellt, mit seiner bewährten Kraft die sinanzielle Zerrüttung. Desterreichs zu beseitigen.

Man kann nur annehmen, daß Brud seine Kraft übersschätte ober daß er von unbegränztem Shrgeiz getrieben wurde, als er die Lösung dieser Aufgabe übernahm, denn die Schwierigsteiten, welche sich ihm dabei entgegenstellten, waren so colossale, daß daran jeder Reformator hätte scheitern müssen, so langenicht ein vollständiger Umschwung in der Leitung der gesammten Staatsangelegenheiten durchgesett wurde. Brud übernahm am 10. März 1855 daß Finanzporteseuille, er trat also zum zweiten Male in daß reaktionäre Ministerium, dessen Principien unversändert geblieben waren, wenn auch die Personen gewechselt hatten.

Wie wir bereits in ben vorhergehenden Abschnitten dargestellt haben, hatte sich die Finanzlage Desterreichs vom Jahre1848 bis zum Küdtritte Baumgartner's, des Vorgängers von Bruck im Finanzminisserium, fortbauernd verschlechtert. Im Jahre 1847 hatten sich die ordentlichen Staatsausgaben auf 168,798,485 Gulden belaufen, 1854 betrugen sie 294,529,681 Gulden. Dabei waren die ordentlichen Staatseinnahmen nur um 80 Millionen gestiegen, so daß sich das reguläre Desicit auf circa 50 Millionen Gulden stellte\*). Dabei waren allein im Militär-Etat unter den außerordentlichen Ausgaben 91½. Millionen veranschlagt und die sämmtlichen Ausgaben für militärische Zwecke übertrasen ganz allein die Gestammteinnahme des Staates um 36 Millionen.

Brud's Uebernahme bes Finanzporteseuilles erregte in ganz. Desterreich und selbst weit barüber hinaus die freudigsten Erwartungen. Es war gewiß ein Zeichen von hohem Vertrauen in die bevorstehende Wirksamkeit dieses Ministers, wenn das Silberagio, welches anfangs März 1855 auf 28 Procent stand, binnen wenigen Monaten bis auf die Hälfte sank und daß die

<sup>\*)</sup> Bie fich bas Berhaltnig von 1852 bis 1854 verfchlechtert hatte, ergibte ein Bergleich mit ben oben auf Seite 12 angegebenen Bablen.

Course ber Wechsel auf beutsche Plätze und auf London bementsprechend fielen. Bruck bereitete inzwischen seine Maßregeln vor, die im Herbste bes Jahres 1855 zur Ausführung kommen sollten.

Runächst war es seine Absicht, den Staat von der National= bank und umgekehrt die Bank, soviel wie möglich, vom Staate Bu emancipiren. Der Staat schulbete bamals ber Bank, abgefeben von ber bereits früher fundirten Schuld, 155 Millionen. Für biefen Betrag wurde nun die Nationalbank burch ein Uebereinkommen vom 18. Oktober 1855 als erster Hypothekengläubiger auf Staatsbomanen mit bem Rechte eingeschrieben, bie Domänen entweder gang ober einzeln wieder als Hypothet zu beftellen, ober fie zu veräußern. Die Erträgniffe ber Domanen follten vorläufig von der Gesammtschuld abgeschrieben werden. Rugleich follte ber Bant bie Möglichkeit zur weiteren Ausbehnung ihres Geschäftstreifes gegeben werben, zu welchem Behufe fie das Recht erhielt, erstens 35 Millionen Silber in Actien à 700 Gulben und Pfanbbriefe bis zum Betrage von 175 Millio= Das Anstitut benutte biefe neuen Rechte nen zu emittiren. dazu, seinen Baarschat zu vermehren\*) und eine burch Ministerial-Erlag vom 21. Oftober 1855 mit mancherlei Begunftigungen ausgestattete Abtheilung für Sypotheten-Credit zu errichten.

Wenn Bruck einerseits die Nothwendigkeit einer Emancipation von der Nationalbank einsah, so erkannte er doch auf der andern Seite den Werth, den die enge Verbindung mit einem mächtigen Credit-Institute für die Regierung haben mußte. Deswegen beförderte er das Projekt zur Gründung der "Creditanstalt für Handel und Gewerbe", ja er gehörte sogar zu den eigentlichen Anregern desselben.

Doch wir sind mit der Erwähnung dieser Thatsache wieder bei dem Puntte angelangt, bei welchem wir am Schluffe des vorigen Abschnittes die chronologische Darstellung der Ereignisse abgebrochen haben.

<sup>\*)</sup> Der Baarborrath ber Rationalbant belief fic Ende Ottober 1855 auf 48,013,193 Gulben, bagegen Ende Dezember 1856 auf 87,240,609 Gulben.

### VI.

Wir haben schon erwähnt, daß die Gründung der Creditanstalt in sosern ein böses Beispiel wurde, als sie den Modus der Gründung einer Aktien-Gesellschaft, der bei der Creirung der Staatsbahn-Gesellschaft in Oesterreich eingeführt worden war, acceptirte. Die Verwaltungsräthe auf Jahre hinaus zu ernennen, noch bevor eine einzige Aktie auf den Markt gebracht worden ist, widerstreitet — wir wiederholen es — unbedingt den Grundsähen einer rationellen Volkswirthschaft. Doch abgesehen von diesem Factum ging man dei der Gründung der Creditanstalt durchaus solibe zu Werke, so daß es ein ungerechter Vorwurf wäre, wenn man sagen wollte, es sei dabei von vorntherein eine unredliche Gebahrung beabsichtigt gewesen.

Auf dem Markte gewannen die Staatsdahn und die Credit-Actien sosort einen hohen Cours, der sich im Laufe des Jahres 1856 fortwährend besserte. Bezüglich der Actien der Credit-Anstalt erschien dies um so gerechtsertigter, als ein von derselben gebildetes Consortium mit dem Staate ein vortrefsliches Geschäft abschloß. Bruck mochte erkennen, daß der Besitz der Lombardei für Desterreich in Zukunft nicht gesichert sei und daß der Staat deswegen gut thue, wenn er sein dort besindliches undewegliches Sigenthum so viel als möglich veräußere, zumal er in seinen Finanzcalamitäten den daraus zu ziehenden Gelberlöß sehr gut gebrauchen konnte. Er verkaufte also (1856) die Lombardischen Eisenbahnen an das erwähnte Consortium und übte damit, wie die späteren Ereignisse bewiesen haben, einen Act kluger staatsmännischer Boraussicht, bei dem jedoch auch die Käuser augenfällig reichen Gewinn zogen.

Die Art und Beise, wie diese Angelegenheit abgemickelt wurde und wie dieselbe auf die Börse wirkte, mußte nothwendig zu neuen Geschäften reizen. Bruck hatte außerdem schon früher in seiner Stellung als Handelsminister das Verlehrswesen durch Anlage neuer Straßen aller Art eifrig zu fördern gesucht; er berechnete, welcher Nachtheil es für Desterreich war, daß die Sisendahn-Verdindungen des Raiserstaates so ungemein große Lücken enthielten, und da bedeutende Sisendahnbauten stets geeignet sind, die industrielle Thätigkeit im Allgemeinen zu sördern und somit dem Staate neue Hilfsquellen zu schaffen, so war der Minister gern bereit, zahlreiche Concessionen für derartige

Unternehmungen zu ertheilen. Fast gleichzeitig wurde mithin ber Bau mehrerer großer Gifenbahnen beschloffen und die Unlage noch anderer in Aussicht genommen. Bon diesen Bahnprojecten gelangten zunächst die Elisabeth-Westbahn, die Theikbahn, die Pardubiter Bahn und die Auffig-Tepliter-Bahn zur Ausführung. Die Gelbbeschaffung hierzu übernahm bie Crebitanstalt und amar unter Bedingungen, welche für ben Staat, ber für bie neuen Bahnen eine 5 bis 51/, procentige Rinsengarantie leistete, im Allgemeinen fehr gunftig ichienen. Die betreffenben Effetten wurden dann auf den Markt gebracht und fanden anfangs eine zu ben besten Hoffnungen berechtigende Aufnahme, aber bald zeigte es sich, daß die Börse in ihrem damaligen Zustande nicht in der Lage war, eine solche Ueberfluthung mit verschiedenen Werthen ertragen zu konnen. Ueberbies mar für bie Bauzeit ber Bahnen, folglich für mehrere Jahre, nur die vom Staate garantirte Berginfung bes Anlage-Capitals zu erwarten und eine solche konnte bei ber zu jener Zeit, in Folge der burch ben Credit Mobiliar in Paris gegebenen Anregung, epidemisch ge= wordenen Sucht nach "höchfter Fructificirung" bes Gelbes nicht gerade zum Raufe ber Actien reizen. An Stelle ber vermehrten Hauffe, bie man erwartet hatte, ftellte fich baber mit bem Jahre 1857 eine Baiffe ein. Das Angebot murde größer als bie Nachfrage, und es war vorauszusehen, daß, wenn kein Umschwung in dieser Stimmung eintreten murbe, über turz ober lang felbst ber Bau ber begonnenen Bahnen wegen Mangels an bispo= niblen Mitteln in's Stocken gerathen würde.

Der Minister Bruck überblickte die Gefahr, welche auf diese Weise entstanden war, vollständig und sann auf Mittel zu ihrer Abhilse. Mit dem Beirathe und mit der Zustimmung des Credit-Anstalts-Direktors Franz Richter glaubte er das Richtige zu treffen, wenn erstens die Creditanstalt durch Bolleinzahlung ihrer Actien zu einer großen Capitalsmacht gestaltet und zweitens die Börse durch den Ankauf von Actien auf Staatskoften in guter Stimmung erhalten würde. Bruck ließ also für zehn Millionen Westbahn-Actien und für zehn Millionen Theißbahn-Actien auf Rechnung des Staates ankaufen.\*) In der That gelang es hierdurch,

<sup>\*)</sup> Als nach tem großen "Krach" vom Mai 1873 für ben Geldmartt bie Staatshulfe gefordert wurde, behaupteten Biener Journale, daß eine dirette

momentan einen Stillstand in der Baisse hervorzurusen, aber es währte nicht lange, so begann der Rückgang der Course von Neuem und in verstärktem Maße. Die Schuld hieran trug vor allen Dingen die Ausschreibung der Einzahlung auf die Actien der Creditanstalt, gegen welche Maßregel sich die Berwaltungsräthe des Instituts ansangs heftig gesträubt hatten, die sie dann aber, dem Drängen Brucks Folge leistend, in rücksichtslosester Weise aussührten. Es waren nur 30 Procent des Aktien-Capitales eingezahlt gewesen und der Rest von 70 Procent sollte nun in rasch auf einander solgenden Zeitabschnitten ratenweise gezahlt werden. Die Wirkung dieser Anordnung war eine so bedeutende Deroute an der Börse, wie sie weder Bruck noch Richter, noch sonst irgend Jemand vorausgesehen hatte. Die Krisis vom Jahre 1857 war nun vollständig ausgebrochen.

Obgleich von biesem Momente an eigentlich die Periode begann, in welcher der Schwindel offenkundig getrieben wurde, so wurde dennoch der Versuch, dem Geldmarkte die bessere Stimmung wieder zu geben, abermals gemacht. Diesmal trat aber nicht der Staat, sondern die Creditanstalt in die Schranken und da dieselbe, wie wir erwähnt haben\*), ihre eignen Actien nicht kausen durste, die meisten andern Effecten aber schon sehr gedrückt waren, so wurde die betreffende Operation in Nordbahn-Actien ausgesührt. Die Creditanstalt kauste 8000 Stück Nordbahn-Actien, welche damals saft 200 Procent über Paristanden und deren Besitz dem Institute mehr als zwei Millionen Gulden auf Jahre hinaus indisponibel machte.

Wenn je eine Finanzoperation eine ungünstige Beurtheilung erfahren hat, so war es der Kauf jener 8000 Rordbahn-Actien durch die Creditanstalt. Mit Recht wies man darauf hin, daß diese Effekten viel zu theuer bezahlt worden seien und daß die ganze Operation nur von gewissen Berwaltungsräthen, die gleichzeitig in der Leitung der Creditanstalt und

Unterstützung der Borse durch ben Staat noch nicht vorgetommen sei. Das oben mitgetheilte Factum beweist die Unrichtigkeit dieser Angabe. Wenn Bruck auf Staatstoften an der Borse Actien kaufen ließ, nm die Baise aufzuhalten, so war dies offenbar eine direkte Unterstützung der Borse mit Staatsmitteln. Uebrigens hat die gewiß wohl gemeinte Handlung niemals eine günstige Beurtheilung ersahren und sie ist auch nicht zu billigen, denn der Staat sinkt Dabei selbst zum Borsenspieler herab.

<sup>\*)</sup> Siebe Die Rote unter bem Tegt auf Seite 20.

n ber Direction ber Norbbahn fagen, angeregt worben fei. Indeffen bas Factum ließ fich nicht rudgängig machen und es waren auch die daraus erwachsenden Consequenzen, nämlich ein schlieklicher Verlust ber Creditanstalt von nabezu einer Million, nicht zu verhindern. Daß gerade ber Ankauf ber allein noch im hohen Course stehenden Actien, zumal unter den eben ermähnten verbächtigen Umftanben, eine in Bezug auf die Stim= mung ber Borfe mirfungelofe Makregel fein werbe, mußte im Grunde genommen von vorn herein flar sein. Sie war jedoch geschehen und sie half bem Geldmarkte ganz und gar nichts. Es ging eben unaufhaltsam abwärts. Die meisten Effekten standen bald weit unter ihrem Nominalwerthe. Sätte man bei biesen Verhältnissen vollkommen rechtlich zu Werke geben wollen. so hätten sich die Bilanzen ber Anstalten, besonders diejenigen ber Creditanstalt megen bes großen Actienbesites ber Letteren, fehr ichlecht stellen muffen. Um bem ungunftigen Ginbrucke, ber baburch hervorgerufen worden wäre, vorzubeugen, verfiel man auf bas geniale Mittel - falfche Bilangen gu veröffent= liden.

Die unter Pari stehenden Actien wurden in den Bilanzen einfach zum Paricourse berechnet und die Regierung trat diesem unerhörten Borgange nicht nur nicht entgegen, sondern der bei der Creditanstalt als landesfürstlicher Commissar sungirende Freiherr von Brentano erklärte denselben öffentlich in der Generalversammlung ohne Bedenken für — correkt.

Es würde für unfre Leser kaum ein Interesse haben, wenn wir alle Einzelheiten der Krisis des Jahres 1857, in welcher das eben mitgetheilte Factum nur einen Moment bilbete, an dieser Stelle vorsühren wollten. Zahlreiche Existenzen gingen damals zu Grunde, geachtete Namen wurden mit Schande und Schmach bedeckt. Das Schlimmste war dabei aber die schwere Schäbigung der öffentlichen Moral durch die officielle Sutheißung des offenbaren Schwindels. Nebrigens war es mit dem, was wir in dieser Richtung angegeben haben, noch nicht genug. Bon der Ausstellung falscher Bilanzen ging man zur Vorspiegelung falscher Thatsfachen und zur falschen Buchung über. Daß sich daraus endlich ein furchtbarer Zusammenbruch der bestehenden Verhälts

nisse entwideln mußte, war eine natürliche Consequenz, mit ber wir uns noch weiterhin zu beschäftigen haben werden.

#### VII.

Wenn irgend Jemand, so erkannte Brud die großen Nachstheile, welche für die volkswirthschaftliche Entwicklung Oesterreichs aus den traurigen Baluta-Berhältnissen seiner langen Reihe von Jahren schon immer und immer wieder entstanden. Sbenso sah er sehr wohl ein, daß eine gründliche Besserung der sinanziellen Lage nur zu erzielen sei, wenn die Staatsausgaben in ein richtigeres Verhältniß zu den Staatseinnahmen gebracht würden. Deswegen stellte er sich von dem Augenblicke an, alser im März 1855 das Finanzministerium übernahm, zwei Endziele hin. Erstens wollte er die Regelung der Valuta-Verhältnisse durchsühren und zweitens beabsichtigte er aus dem Budget das alljährlich wiederkehrende Desicit zu entsernen.

Zu bem letteren Behuse strebte er bahin, die Steuerkraft bes Landes zu vermehren und andrerseits durch Sinführung eines liberaleren Regierungssystems die Staatsausgaben zu vermindern. Obgleich sein Sinsus nun freilich eine Zeit lang unzemein mächtig war, so gelang es ihm doch nicht, die damalsherrschende Partei mit sich fort auf freisinnigere Bahnen zu führen; die reaktionären Regierungsgrundsätze, welche der Monarchie das Mark aussogen, vermochte er nicht zu beseitigen und damit scheiterten seine Bestrebungen, die Staatsausgaben zu verringern.

Was Brud als Finanzminister zur Hebung ber Steuerkraft und damit zur Vermehrung der Staatseinnahmen that, bestand vornehmlich in folgenden, zum Theil schon erwähnten Waßzregeln. Erstens in der Förderung des Verkehrswesens sowie der Industrie durch Anregung und Concessionirung zahlreicher neuer Sisendahn- und Straßendauten. Zweitens in der Gründung der Hypothekar-Abtheilung der Nationalbank, welche hauptsfächlich dazu bestimmt war, die Landwirthschaft, deren ungeheure Produktionskraft in den Jahren 1854 und 1855 glänzend bewiesen worden war, zu unterstüßen. Drittens in der von ihm geschaffenen und nach langem Kampse durchgesetzen, neuen

Gewerbe-Ordnung, die auf dem Principe der Gewerbefreiheit beruhend für die gesammte mitteleuropäische Gewerbe-Gesetzgebung epochemachend wurde.

Alle diese Maßregeln konnten ihrer Natur nach indessen erst in Jahren den gewünschten Erfolg bringen; vorläusig vermehrten sie die Staatseinnahmen nicht, sondern eher noch die Staatseausgaben und da Bruck eine Herabsehung der Heeresausgaben, welche durch das reaktionäre Regierungssystem bedingt wurden, nicht durchzusehen vermochte, so hatte er fortdauernd, gleich seinen Borgängern, mit dem Desicit zu kämpfen.

Mit ber ihm eignen, ungewöhnlichen Thatkraft ging Bruck an die Borarbeiten zur Regelung der Baluta-Verhältnisse. Borbereitende Schritte hierzu sollten das erwähnte Uebereinstommen mit der Nationalbank vom 18. Oktober 1855 und die Gründung der Creditanstalt sein. Am 7. Februar 1856 erschien serner ein Erlaß, worin bestimmt wurde, daß in Zukunst jedes Darlehen in derselben Baluta zurückzuzahlen sei, in der es gegeben worden. Diese Anordnung war gleichbedeutend mit einer theilweisen Aushebung des für das Papiergeld gesehlich bestehenden Zwangscourses. Sin weiterer Erlaß vom 22. September 1856 bestimmte sodann, daß die Nationalbank, welche sür die von ihr gewährten Credite die dahin stets nur vier Procent Zinsen einheben durste, einen variablen Zinssuß je nach der Art des Credites und nach den herrschenden Geldverhältnissen annehmen sollte.

Bevor bieser lettere Erlaß erschien, waren übrigens die Berhältnisse der Börse schon so günstig geworden, waren die Course so bedeutend gestiegen, daß ein Rückschluß von denselben auf die sinanzielle Lage Oesterreichs für die Lettern nur vortheilhaft ausfallen konnte. Das Silberagio, welches ansangs März 1855, als Bruck Finanzminister wurde, noch 28 Procent detrug, belief sich Ende März 1856 auf nur 2³/4 Procent, es stieg dann dis zum Jahresschlusse freilich wieder einige Procente, aber im Januar 1857 stand es nicht über 4³/4 Procent, was es wohl erklärlich machen konnte, daß Bruck seinen Vertreter, den Ministerialrath Freiherrn von Brentano, beim Abschlusse des deutschlassischen Münzvertrages\*) am 24. Januar

<sup>\*)</sup> Durch diefen Bertrag wurde Defterreich jur Annahme Des Becimalsifthems in feinem Mungwefen veranlaßt. Der Mungvertrag bedingte ferner die Einführung ber gegenwärtig bestehenden "öfterreichischen Bahrung."

1857 anwies, für die Regierung die Zusage zu machen, daß die Nationalbank mit dem 1. Januar 1859 ihre Baarzahlungen aufnehmen werde.

Für die Herstellung der Metallwährung, das heift für eins ber Hauptziele Brud's, erschienen die Aussichten also entschieben aunstig, als die Krisis von 1857 eintrat, durch welche das Finanzministerium nun in eine fehr mikliche Lage gebracht murbe. Der Staat mar vielfache bedeutenbe Verbindlichkeiten eingegangen und die große Kapitalsmacht, welche sich ber Minister durch die Gründung der Creditanstalt ju schaffen geglaubt hatte, zeigte sich unfähig, gegen die elementare Gewalt der Rataftrophe. welche durch die Ueberspeculation herausbeschworen war, anzufämpfen. Es mar vorauszusehen, daß der Bau ber neu beaonnenen Gifenbahnen ins Stoden gerathen murbe, wenn nicht eine aukerordentliche Anstrenaung zur Beschaffung der erforderlichen Mittel gemacht wurde, ba fowohl die Staatskaffen, wie bie Raffen ber Creditanftalt erschöpft waren. Mit ber raschen Entschlossenheit, welche zu den hervorragenoften Gigenschaften Brud's gehörte, zeigte er fich jett bereit, einen Schrift zu thun. ber ihm vielfach als eine unverantwortliche Protection der Crebitanftalt gebeutet worden ift, aber im Grunde genommen boch nur ein thatfräftiges — wenn auch nicht sehr rationelles — Einareifen in die Verhältnisse war. Durch Geset vom 31. März 1858 wurde die genannte Anstalt zur Aufnahme einer Gifenbahn-Brioritäts-Anleihe im Betrage von 42 Millionen Gulben ermächtigt. Für biefe Anleihe, beren Obligationen unter bem Namen Creditlose bekannt find, haften nach ben Bestimmungen jenes Gesetes die Elisabeth-Westbahn, die Theifbahn, die Sudnordbeutsche Verbindungsbahn und die Dampfschifffahrtsgesellschaft bes österreichischen Lloyd\*), benen bie aufgenommenen Cavitalien zu Gute kommen sollten. Es war also hier jedenfalls ein ganz ungewöhnlicher Weg eingeschlagen worden, inbem ein Gelbinftitut unter feiner Firma Prioritäten ausgab, für welche von anderen, die ebenfalls nur Privatunternehmungen waren, wenn fie auch eine besondere staatliche Brotektion genoffen. Sarantie geleiftet merben mußte.

<sup>\*)</sup> Die Llopd=Gefelichaft brauchte Gelb gur Fortführung bes Baues neuer Dampfer sowie andrer in Trieft begonnener Bauten.

Aber auch diese aroke Anleibe, deren Erträgnik übrigens weit hinter der angegebenen Ziffer von 42 Millionen zurücklieb. genügte nicht, um die bedeutenben Borichuffe leiften ju konnen, welche jene Transport-Unternehmungen bedurften. Ueberhaupt war die ganze Manipulation verhältnikmäßig weit mehr ber Creditanstalt als den Gisenbahnen zu Gute gekommen, mas bem Kinanzminister gang befonders zum Vorwurfe gemacht worden ift, aber von biefem schwerlich beabsichtigt wurde. Brud war bamals icon auf die schiefe Ebne gerathen, auf welche gewagte und überstürzte Speculationen nur allzu leicht führen. er hatte sich in Rege verstrickt, aus benen er sich felbst mit Hulfe ber mächtigen, ihm zu Gebote stehenden materiellen und geistigen Mittel nicht mehr berauswickeln konnte, und indem ihm allmählig auf biefe Beife fogar ber freie Blick über die mahre Lage getrübt murbe, glaubte er noch immer zu schieben, mährend er faktisch nur geschoben wurde. Der Einfluß, ben Andre neben ihm gewannen, brangte ihn immer weiter in diejenigen Wege, die feinen Kall herbeiführen follten.

Trot der Ausgabe der Creditlofe geriethen die jungen Eifenbahnen in peinliche Situationen. Es fehlte ihnen fortwährend an disponiblen Gelbern, die man sich wohl hätte verschaffen können, wenn die Volleinzahlung ber beispielsweise bei ber Westbahn und bei ber Theißbahn nur mit 30 Brozent eingezahlten Actien ausgeschrieben worben wäre. Hiergegen sprach aber sowohl die allgemeine Lage des Marktes, wie anch ganz besonders ber Umstand, daß der Staat und die Creditanstalt, badurch in die größte Verlegenheit gerathen wären. erwähnt haben, hatte nämlich ber Staat große Boften biefer Actien angekauft und auch das Portefeuille ber Creditanstalt war reich bamit verseben. Beide wären aber gerabezu außer Stande gewesen, die Bolleinzahlung zu leisten, so daß die Ausschreibung berselben sofort eine Katastrophe ber allerschlimmsten Art im Gefolge gehabt hätte. Die Volleinzahlung konnte mithin unmöglich gefordert werden.

Nun gab es wohl noch einen zweiten Weg der Capitalsbeschaffung für die Bahnen, nämlich die direkte Ausgabe von Prioritäts-Obligationen ohne die Vermittlung eines Geldinstituts. Dieser Weg war indessen durch die Statuten der Eisenbahnen verschlossen, da es in denselben ausdrücklich hieß, daß Prioritäts-Anlehen nur nach Volleinzahlung der Actien aufgenommen werden dürften. Bruck hatte schon einmal bei Erlaß des Gesetze über die Creditlose ein Auskunftsmittel zur Umgehung der angeführten statutarischen Bestimmung gefunden, aber er trug billig Bedenken, zum zweiten Male dieselbe Manipulation vornehmen zu lassen. Er war freilich kein verantwortlicher Minister im Sinne einer constitutionellen Versassung, indessen er scheute sich bennoch vor der öffentlichen Meinung, die sich bereits gegen ihn zu wenden begann, und vielleicht mehr noch vor den geheinen Umtrieben der reaktionären Regierungspartei, welche ihn niemals gern gesehen hatte, wenn sie sich auch im Augenblicke der Noth gern seiner bediente.

Es mußte also ein anderes Mittel zur Beseitigung der Schranke gefunden werden, welche der directen Aufnahme von Prioritäts:Anlehen in den Statuten der Bahnen gezogen war. Und es sand sich wirklich dieses Mittel.

Die Elisabethbahn hielt eine General-Versammlung ab, in welcher der Präsident des Verwaltungsrathes, Graf Wickensburg, auseinandersetze, daß bei Aufstellung des Kostenanschlages für die Anlage der Bahn eine viel zu hohe Summe angenommen worden sei, daß in Folge dessen das Actien-Capital in seinem Nominalbetrage weit über das Capitalsbedürsniß hinausginge und mithin im Interesse der Gesellschaft reducirt werden müsse. Nun war es freilich durchaus tein Geheimniß, daß der Voranschlag nichts weniger als zu hoch, sondern im Gegentheil zu niedrig gestellt sei, aber die General-Versammlung bestand fast lediglich aus Strohmännern des Finanzministeriums und sie beschloß daher ohne Debatte die Capitalsreduktion, wodurch nunmehr die Möglichkeit zur Aufnahme eines Prioritäts-Anlehens ohne Statutenverletzung gegeben war.

Auf diese Weise hatte sich das Finanzministerium zum Mitschuldigen an der öffentlichen Borspiegelung salscher Thatsachen gemacht, aber trozdem Bruck sich schon zu so bedenklichen Schritten gezwungen gesehen hatte, verzweiselte er noch keineswegs, sondern glaubte noch immer daran, daß er wenigstens die eine der großen Aufgaben, welche er sich gestellt hatte, die Regelung der Balutaverhältnisse würde durchführen können. Auch die Nationalbank hegte damals allen Ernstes noch die Hoffnung, daß es ihr bald gelingen werde, ihre Baarzahlungen aufzunehmen und sich dauernd von der Insolvenz zu befreien. Sie machte zu diesem Behuse im Lause des Jahres 1858 wirklich bedeutende Anstrengungen und brachte es auf

biese Weise bahin, daß die Meinung allgemein wurde, Desterreich werde vom 1. Januar 1859 ab faktisch wieder die Metallwährung besitzen.

In Folge bessen sank der Silbercours in der zweiten Hälfte bes Jahres 1858 tiefer, als er jemals seit dem Beginne der Revolution von 1848 gestanden hatte. Ende August 1858 betrug das Agio 17/8 Procent, Ende September 1 Procent; Ende October wurde für Silber kein Agio mehr gezahlt, war also der Paricours der Noten thatsächlich hergestellt; Ende November war freilich wieder ein Agio von 3 Procent vorhanden, welches dis Ende December noch einmal auf 21/4 Procent sank. Jest war aber der Tag gekommen, an welchem die Baarzahlungen der Nationalbank beginnen sollten, und wirklich wurden die Keller des Institutes geöffnet, die Noten wurden mit klingens der Münze eingelöst.

Indessen es war noch nicht die rechte Zeit gekommen! Wenige Tage genügten, um zu der Ueberzeugung zu führen, daß die Verhältnisse der Bank in diesem Moment noch nicht consolidirt genug waren. Und gerade am 1. Januar 1859 hielt Napoleon III. in Paris an das ihn beglückwünschende diplomatische Corps die berüchtigte Anrede, in welcher er zum Gefandten Desterreichs äußerte: "Ich bedauere, daß unsere Beziehungen nicht so gut sind, als ich es wünsche, aber ich bitte Sie zu berichten, daß meine persönlichen Sympathien sür Ihren Kaiser stets die nämlichen sind."

Wie die Welt diese Worte auffaßte, welche politische Erseignisse denselben folgten, ist allgemein bekannt. Der Krieg in Italien brach aus und gab den zerrütteten Finanzverhältnissen Desterreichs einen abermaligen Stoß.

Die Nationalbank hatte, balb nachdem sie die Baarzahlungen begonnen, abermals ihre Insolvenz erklären müssen. An die Regelung der Balutaverhältnisse war nunmehr auf Jahre hinaus nicht zu benken. Bruck sah damit sein großes Ziel in eine unerreichbare Ferne gerückt. "Der Neusahrstag 1859 zerstörte, wie ein Sishauch zarte Pflanzen, den größten Theil der Erfolge seiner Anstrengungen und von nun an war seine ganze Thätigkeit nur mehr ein ungleicher Kampf gegen die Macht der Bershältnisse, denen jeder andre früher als er erlegen wäre. Durch sein Shrenwort gebunden, auf seinem Posten zu bleisben, concentrirte er von nun an seine ganze Thätigkeit dahin,

die für die Kriegführung nothwendigen Geldmittel zu beschaffen und so gut es gehen wollte, der Entwerthung der Baluta vorzubeugen."\*)

Von dem Beginne des Jahres 1859 ab ging Alles schlecht, was Bruck unternahm. Er mußte nun erkennen, daß er sich einem schweren Irrthum hingegeben hatte, als er, der im Grunde seines Herzens Liberale, geglaubt hatte, mit Ultramontanen und Feudalen zusammen das Staatsschiff lenken zu können. Die von ihm stets perhorrescirte reaktionäre Politik sührte zum Kriege, vernichtete alle seine Hosstungen. "Bruck gehörte zu den entschiedenen, beinahe leidenschaftlichen Gegnern dieser Politik; der durchaus nicht unbedingt nothwendige Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Piemont brachte den sonst unserschütterlichen Mann beinahe aus seiner Fassung. Von ihm inspirirte Journalartikel aus damaliger Zeit beweisen, daß er eine nur zu klare Anschauung der Dinge hatte, die da kommen würden. Er wurde verbittert und nahm später nur widerwillig Antheil an den Berathungen, die dem Kriege vorausgingen."\*\*)

Der Krieg erforderte sehr bedeutende Mittel und Bruck konnte sich als Finanzminister selbstverständlich nicht der Beschaffung berselben entziehen. Aber er hatte dabei mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen, denn der Staatscredit Oesterreich's sank jetzt rasch in fast unglaublicher Weise. Diese Thatsache sand unter Anderem auch in der Beränderung des Silberagio's einen beredten Ausdruck. Wir haben oben angegeben, daß das Silberagio am Schlusse des Monats December 1858 auf 21/4 Procent stand; die Ende Mai 1859 stieg dasselbe auf vierzig Procent.

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche Die Schrift: "Finanzminifter Karl Freiherr von Brud. Bon Dr. C. A. S., t. t. Staatsbeamter." Bien, 1861. Drud und Berlag von Friedr. Forfter u. Bruder.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Seite 25 ber in der vorigen Rote genannten Schrift. — Daß Brud wirklich seinen ganzen Einfluß für Beseitigung der reaktionaren Politik geltend zu machen suchte, beweist das Faktum, daß er dem Raiser eine Denkschrift überreichte, melche später (im Mai 1860) unter dem Titel "Die Aufgaben Desterreichs" bei D. Bigand in Leipzig erschienen ist. Er fordert darin "gesemäßige Freiheit nach innen" und "wirksame soderative Einheit nach außen". Unter der gesehmäßigen Freiheit nach innen verstand er: Autonomie der Gemeinden; seruer für die einzelnen Länder oder Provinzen des Reiches Landstände, welche nicht auf die alten Ständeverhältnisse, sondern auf die Mittelstände basirt sein sollten; sodann eine Institution zur Vertretung der

Bruck legte zur Deckung der Kriegsbedürfnisse ein Anlehen in England auf, welches ganz erfolglos blieb. Er sah sich in Folge dessen genöthigt, den Metallschap der Nationalbank stark in Anspruch zu nehmen. Indessen die so gewonnenen Mittel genügten nicht, er mußte zur Realistrung eines weiteren Kriegsanlehens die Nationalbank ermächtigen, für 133 Millionen Gulden neue Noten auszugeben. Trozdem waren die Staatskassen so leer, daß selbst die Baareinlösung der Coupons der Nationalanleihe sistirt werden mußte.

Unter solchen Umständen war es wohl kaum zu verwundern, daß selbst ein Mann wie Bruck einigermaßen den Kopf verlor und Dinge geschehen ließ, zu denen er sonst wohl schwerlich seine Zustimmung gegeben hätte. So wurden, wie sich später ergab, 111 Millionen Gulben Nationalanleihe über den gesetzlich bestimmten Betrag ausgegeben. Obgleich diese Maßregel jedenfalls nicht einseitig vom Finanzminister ausging, so siel das Odiose der Thatsache doch auf Bruck zurück, dessen Popularität dadurch den letzten Stoß bekam. Nach dem Kriege von 1859 hatte dieser Minister; dessen Amtsantritt vor wenigen Jahren mit den frohesten Hoffnungen begrüßt worden war, das Vertrauen der Bevölkerung vollständig verloren.

Das Jahr 1860 brachte für Bruck neue Fatalitäten. Er berief Commissionen zur Berathung der Mittel, welche eine Besserung der Finanzlage theils durch Regelung der Staatssichuldverhältnisse, theils durch Eröffnung neuer Einnahmequellen für den Staat, theils durch Anbahnung einer Steuerreform herbeisühren konnten. Aber die Commissionen arbeiteten langsam und die Noth forderte schnelle Hülse. So entschloß er sich

<sup>&</sup>quot;gesammistaatlichen" Interessen an Stelle des damals ganz machtlosen Reichseraths; völlige Gleichberechtigung aller im Kaiserstaate anerkannten Kirchen und wahrhafte "Unterscheidung" der Kirche vom Staate; Freiheit und Forderung der Wissenschaft, der Presse, des Unterrichts 2c.; endlich eiseige Entsaltung aller materiellen Interessen in Landwirthschaft, Gewerbe, Sandel, Berkehr 2c. Bruck forderte mithin damals Dinge, nach penen sich die freisinnige Bevölkerung Desterreiche noch heute vergeblich sehnt. Ungemein interessant ist, was die Denkschrift über die damalige äußere Politik des Kaiserstaats sagt: Bruck bezeichnet dieselbe einsach als "selbstmörderisch". Die Denkschrift hatte nicht den von ihrem Bersassen gewünschen Ersolg, sie bewirkte keinen Systemwechsel, wohl aber erregte sie noch mehr den haß der reaktionären Elemente, unter denen die Ultramontanen jest auch die Thatsache, daß Bruck Protestant war, au seinem Rachtheile auszubenten begannen.

abermals zur Aufnahme eines Anlehens, um damit den Rest der Kriegskosten zu decken und die Staatsschuld bei der Rationalbank zu verringern. Das Anlehen — ein Lotterie-Anlehen — wurde auf 200 Millionen Gulben festgestellt, indessen von diesem Betrage wurden nur etwa 70 Millionen gezeichnet. So war auch diese Finanzoperation mißglückt, — der Bericht darüber war die letzte Antshandlung des Ministers.

Den eigentlichen Abschluß berjenigen Finanzperiode Desterreich's, welche man nach ihrem bebeutenosten Manne, nach dem Freiherrn von Bruck, die Bruck'sche Zeit nennen kann, bilbete — ein Criminalproceß.

Während des Feldzuges in Italien waren großartige Unterichleife vorgekommen, welche man dem Generalbirektor ber öconomischen Angelegenheiten beim Armee-Obercommando, Felbmarschall-Lieutenant Freiherrn von Ennatten\*), zur Last leate. Die Verbachtsgründe gegen benfelben waren fo fcwerwiegend, daß gegen ihn die gerichtliche Untersuchung eingeleitet und er am 24. Februar 1860 verhaftet wurde. Selbstverständlich machte bies Ginschreiten ungeheures Auffehen und es trug in hohem Grade dazu bei, den haß zu vermehren, den die Bevölkerung in Folge des unglücklichen Ausgangs des Krieges auf die Militär-Aristofratie geworfen hatte. Ennatten entzog fich übrigens nach wenigen Berhören ber weiteren Criminal-Procedur dadurch, daß er in der Nacht vom 7. zum 8. März 1860 seinem Leben ein gewaltsames Ende machte. Er binterließ aber schriftlich ein vollständiges Bekenntniß seiner Schuld, wodurch Mancher, auf den bisher gar kein Verdacht gefallen war, compromittirt wurde.

Demgemäß war der Proceß durch Eynatten's Tod nicht beendigt. Derjenige, der am meisten als Mitschuldiger versdächtig war, war der Generaldirektor Franz Richter von der Creditanstalt, welcher am 9. März, also am zweiten Tage nach dem Selbstmorde des Hauptangeklagten, verhaftet wurde. Sofort verbreitete sich das Gerücht, daß die Creditanstalt als solche an den vorgekommenen Unterschlagungen betheiligt gewesen. Die öffentliche Meinung hatte das Gebahren des Instituts längst gebrandmarkt, ehe der Untersuchungsrichter seine Hand nach dem Leiter besselben ausstreckte, dessen ungeachtet konnte

<sup>\*)</sup> August Friedrich Freiherr von Eynatten war 1798 geboren.

aber der Berwaltungsrath mit freier Stirne die Erklärung abgeben, daß Richter nur durch seine Privatbeziehungen in die Angelegenheit verwickelt sei.

Die Untersuchung nahm nun großartige Dimensionen an, zahlreiche sehr angesehene Persönlichkeiten aus den verschiedensten Theilen der Monarchie mußten sich theils als Zeugen dem Richter stellen\*), theils wurden sie als compromittirt in Untersuchungshaft gezogen. Auch der Finanzminister Bruck hatte ein peinliches Verhör zu bestehen und erschien momentan insofern als mitschuldig, als er über den Verbleib von Staatsgeldern und zwar von Summen, die sich in die Millionen beliefen, seine Auskunft zu geben wußte. Ferner wurden langjährige Freunde Bruck's in Triest gefänglich eingezogen, was naturzgemäß auf ihn selbst einen Makel warf.

Unter dem Eindrucke dieser Ereignisse und durch die Widerwärtigkeiten, welche ihm durch seine einslußreichen Gegner in seiner Stellung bereitet wurden, gedrängt, dat Bruck den Kaiser am 22. April 1860 um seine Entlassung und erhielt dieselbe wenige Stunden darauf durch ein allerhöchstes Handschreiben, welches lautete:

"Wien, ben 22. April 1860. Lieber Freiherr von Bruck! Ich finde Sie auf Ihr Ansuchen in den zeitlichen Ruhestand zu versetzen und die Leitung des Finanzministeriums meinem Reichsrathe Ignaz Edlen von Plener zu überstragen."

In der Nacht vom Sonntag den 22. zum 23. April öffnete sich Bruck die Pulsadern am Halse und an den Händen und machte dadurch seinem Leben ein Ende.

Das eigentliche Motiv dieser That ist nie aufgeklärt worden. Der weitere Verlauf des langen Processes erwies klar, daß dieser Mann nicht zu denjenigen gehörte, die sich auf Kosten

<sup>\*)</sup> Unter benjenigen, tenen es fehr unangenehm war, in diesem Processe Zeugniß ablegen zu muffen, befand sich auch der Großindustrielle Baron Liesbieg aus Reichenberg. Bie die Fama erzählte, batte dieser herr vor dem Richter zur Bekräftigung seiner Aussage helle Thranen geweint. Ein speculativer Kopf in Reichenberg fabricirte in Folge dessen ungemein bitteren Liqueur, den er unter dem Namen "Liebigs Thranen" verlaufte und wofür er reigenden Absat fand.

bes Staates bereichert ober ben Staat überhaupt wiffentlich geschäbigt hatten. Man burfte baber wohl bas Richtige treffen, wenn man annimmt, daß er nach bem Zusammenbruche feiner Hoffnungen, nachdem feine großen Plane vollständig gefcheitert waren, die Luft am Dasein verloren hatte. Die Bevölkerung glaubte damals erklärlicher Beife, er habe sich durch ben Selbst= mord ber Schande und Strafe für verübte Verbrechen entziehen wollen und officiell wurde zunächft wenigstens nicht bas Geringste gethan, biefe Ansicht zu berichtigen. Bon seinem Leichenbegang= niß hielt sich die höhere Beamtenwelt fern. Die offizielle "Wiener Zeitung" nannte ihn fogar in einem Berichte über ben Sectionsbefund des Leichnams einen "Beugen und Mit= beschuldigten" in dem schwebenden Processe. Das Blatt erklärte diese Bezeichnung nachber freilich als einen "Druckfehler". indem es bemerkte, es habe beißen follen: Bruck fei mit anderen Beugen und "mit Beschulbigten" vor ben Richter gelaben worden, aber trot diefer "Drudfehler-Berichtigung" verfloß lange Beit, ebe die Meinung bes Bolles über ben Tobten eine aun= ftigere murbe. Selbst als seine Witme später von dem Finangminister Plener ein Handschreiben erhielt, worin berfelbe ber "Makellosigkeit bes Charakters ihres Gatten" das glänzendste Reugniß ausstellte und als ber unglücklichen Frau die volle, ihr zustehende Pension bewilligt wurde, wandelte sich das Urtheil ber Menge noch nicht sobalb zu Gunften bes einst populär gewesenen Mannes.

Nehrigens brachte ber Proceß, ber in ben Annalen ber Rechtspsiege vielleicht einzig dasteht, boch manches Factum zu Tage, das die schlimmsten Erwartungen übertraf. Da ergab es sich, daß Geschäfte, bei denen es sich um Hunderttausende, ja um Millionen Gulden hans belte, nur mündlich abgemacht, daß große Posten, die selbst den Summen gegenüber, mit denen der Staat rechnet, eine Rolle spielten, gar nicht gebucht worden waren und daß sich ihr Verbleib in Folge bessen nicht nachweisen ließ.

Aber so unerhört ein solcher Vorgang war, so wenig ließ sich beweisen, daß einer der dabei Betheiligten eine bose Absicht gehabt. Es war eine leichtsinnige, unverantwortliche Geschäftsgebahrung, — die betrügerische Absicht ließ sich indessen nur bei einem einzigen Manne nachweisen, wurde nur von Einem

zugestanden, von dem Feldmarschall-Lieutenant Baron Eynatten. Dem entsprechend war das Resultat des mit so großem Eclat begonnenen Processes ein höchst unbedeutendes. Die meisten Angeschuldigten mußten aus der Untersuchungshaft wieder entlassen werden, nur Richter ward verurtheilt und zwar, nachbem er anderthalb Jahre in der Untersuchungshaft gesessen, auch den Ernerbalb Jahre in der Untersuchungshaft gesessen, zu — einem Monat Arrest.

Indeffen eine Berurtheilung, eine fehr entschiedene Berurtheilung enthielt ber Proces bennoch! Es wurde dadurch ber Stab gebrochen über die controlelose Finanzverwaltung ber ab-

folutiftifchen Staatsform.

# VIII.

Nach dem Friedensschlusse von Villafranca konnte man sich selbst in den leitenden Kreisen nicht mehr der Ueberzeugung verschließen, daß der Absolutismus in Desterreich abgewirthschaftet habe. Es gewann fast den Anschein, als ob die ganze Staatsmaschine über kurz oder lang stillstehen würde. Der unglückliche Verlauf des Krieges in Italien und die daraus entstandenen schweren Verluste mußten zum guten Theil auf Rechnung des herrschenden Systems gestellt werden. Sbenso lag es auf der Hand, daß die unglaubliche Verwirrung, welche in den sinanciellen Verhältnissen herrschte, unter einem constitutionellen Ministerinm unmöglich hätte einreißen können. Sine durchgreisende Aenderung der Regierungssorm erschien mithin als unabweisbare Nothwendigkeit.

Das erste Symptom bes sich vollziehenden Umschwunges war die Entlassung der Minister Bach, Kempen und Toggensburg, welche am 21. August 1859 erfolgte. Zwei Monate später, am 20. October wurde dann der erste General-Abjutant Graf Grünne der in seiner Stellung zugleich Mitglied der Minister-Conserenz war, seines Postens enthoden. Am Tage darauf erhielt der Polizei-Minister Hübner seine Demission. Mit diesen beiden Maßregeln war der Staat um einen wesentlichen Schritt dem Constitutionalismus näher gerückt. Endlich am 5. März 1860 erschien ein kaiserliches Patent, welches eine Verstärkung des 1851 errichteten Keichsraths ansordnete und die Competenz des Letteren unter Anderm auf die

Feststellung des Staatsvoranschlages sowie auf die Prüfung der Staatsrechnungsabschlüffe und der Vorlagen der Staatsschulben-Commission ausdehnte.

Wir würden die Grenzen der vorliegenden Arbeit über= ichreiten, wenn wir hier die Grunde auseinander feten wollten, warum der durch das Natent vom 5. März 1860 geschaffene verstärkte Reichstag seinem Zwede nicht entsprach. Durch bie Sinsepung bes verstärften Reichsraths mar bem Constitutionalismus eine Concession gemacht worden, aber die Consequenz der Thatsachen verlangte einen entschiebeneren Bruch mit bem Absolutismus. Freilich erweiterte ber Kaifer am 19. Juli 1860 bie Befugnisse bes Reichsraths babin, daß feine Zustimmung künftig zu Steuererhöhungen und zur Aufnahme neuer Anleben eingeholt werden solle, indessen tropdem gab die Versammlung bie Erklärung ab, daß eine glückliche Zufunft ber Monarcie burch das bestehende System der inneren Organisation weder gesichert, noch gefährbet erscheine. In Folge biefes Ausspruches wurde ber verftärkte Reichsrath am 29. Juli verabschiedet und ein abermaliger Ministerwechsel porbereitet. Am 20. October murbe bas Ministerium Goluchowsti - (Goluchomski, Mecfery, Degenfeld, Bay, Laffer, Szecfen) ernannt, fowie ein kaiferliches Manifest an die Bölker und ein Diplom veröffentlicht, in welchem Letteren bie Grundzüge zu einer Verfaffung für die Monarchie enthalten waren.

Am 22. April 1860 war, wie wir im vorigen Abschnitt angegeben haben, ber Finanzminister Bruck entlassen worden. Gleichzeitig wurde die Leitung des Finanzministerium's an den Eblen von Plener übertragen, der endlich am 13. Dezember 1860 die definitive Ernennung zum Finanzminister erhielt. Plener war also der erste constitutionelle Finanzminister Desterreichs und er blieb in dieser Stellung die Ende Juni 1865.

Obgleich übrigens bereits burch das Patent vom 5. März 1860 die Mitwirkung des Reichsraths an der Finanzgesetzgebung und namentlich bei Feststellung des Stats principiell angenommen worden war, so kam das erste constitutionelle Budget doch erst für das Jahr 1862 zu Stande und zwar wurde dasselbe so verspätet zur parlamentarischen Behandlung vorgelegt, daß schon mehr als drei Viertel des Statsjahres verstoffen waren, ehe das Budget die kaiserliche Sanktion erhalten konnte. Das

Finanzgeseth für 1862, das heißt das erste, worin sich der Zusatz "mit Zustimmung der beiden Häuser unseres Reichsrathes" besindet, wurde nämlich am 2. November 1862 sanctionirt. Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Vorgang dem Geiste des Constitutionalismus sehr wenig entspricht, indessen damals, als alle Staatsverhältnisse in der Umgestaltung und Neubildung begriffen waren, mag derselbe um so mehr entschuldbar gewesen sein, als er wenigstens das Bestreben, der constitutionellen Form gerecht zu werden, zeigte. Aber ein für die Beurtheilung der österreichischen Finanzverwaltung jedenfalls schwer wiegendes Factum ist es, daß seitdem noch nicht ein Budget rechtzeitig, das heißt vor dem Beginn des betressenden Budgetjahres versassungsmäßig sestgesellt und publiciet werden konnte.

Die Aufgabe, welche Plener nach ber Entlassung Bruck's übernahm, war in ber That eine ungemein schwierige. Er ging indessen, wie man billiger Weise anerkennen muß, mit großer Energie und Gewandtheit an die Lösung derselben. Die Staatssinanzen befanden sich in den traurigsten Verhältnissen, die Nationalbank war insolvent, das starke Geldbedürfniß der Regierung hatte einerseits die Staatsschulden in colossalem Maße vermehrt\*), andrerseits eine solche Ueberschwemmung mit Papier-

Die ermabnten Unlehnen find folgende:

Selbftverftandlich bat ber Staat aus Diefen Unleben viel weniger Capital

<sup>\*)</sup> Desterreich hat von 1848 bis 1860 fast ein Dugend ueuer Staatsanleben gemacht, wobei die Ausgabe von Staatspaviergeld, die Schulden bei der Nationalbant, die Emission schwebender Schuldtitel, die Capitalistrung von Convons etc., sowie die Beräußerung von verschiedenen Obligationen durch einsachen Borsenvertauf gar nicht mit eingerechnet ist.

<sup>41/20/0</sup> Unleben von 1849, Emifftonsbetrag 71,000,000 fl. C. D.

<sup>5 %</sup> Stalienifdes (3manges)Anleben von 1850, Betrag 40,000,000 fl. C.: DR.

<sup>5 %</sup> Anleben von 1851 Gerie A, Betrag 67,200,000 fl. G.- M.

<sup>5 % &</sup>quot; " B, " 18,400,000 fl. G. D.

o % Silber-Anleben von 1852, Betrag 35 000,000 fl. C. D.

<sup>5 %</sup> Anleben von 1852, Betrag 80,000.000 fl. C :D.

<sup>4 %</sup> Lotterie:Anleben von 1854, Betrag 50,000,000 fl. C.. DR.

<sup>5 %</sup> Gilber:Unleben von 1854, Betrag 35,000,000 fl. C.. DR.

<sup>5 %</sup> Rational-Anleben von 1854, Betrag 500,000,000 fl. C.M.

<sup>5 % &</sup>quot; " " Ueberemiffion aus ben Jahren 1857 bis 1859 111.600.000 fl. C.-M.

<sup>5 %</sup> Englifches Anleben von 1859, Betrag 60,000,000 fl. o. 2B.

<sup>5 %</sup> Staltenifches (3mange-)Unleben von 1859, Betrag 30,000,000 fl. 8. 28.

<sup>5 %</sup> Lotterie-Unleben von 1860, Betrag 200,000,000 fl. b. 28.

gelb zur Folge gehabt, daß das aus dem Verkehr gänzlich geschwundene Silber selbst für den Staat nur mit großen Opfern zu beschaffen war.

Plener erkannte fehr richtig, daß vor allen Dingen eine Ordnung der Beziehungen zwischen dem Staate und der Nationalbank nothwendig sowie die Regelung der im höchsten Grade verwirrten Valuta-Verhältniffe anzustreben fei. Inbessen mar es felbstverständlich nicht leicht, die Wege hierzu zu finden, und ba ieber faliche Schritt die Lage nur noch mehr verwirren mußte, so fühlte sich ber neue Leiter bes Kinanzministeriums gebrungen, die Stimmen von Sachverständigen zu hören. Diese Letteren zeigten sich jeboch ben Schwierigkeiten ber Situation aegenüber ziemlich rathlos. Was die zu einem Gutachten aufaeforderten Handels= und Gewerbekammern der Monarchie vorschlugen, war ebenso unpraktisch, wie die den Gegenstand betreffenden Verhandlungen bes Reichsraths und ber von der Regierung einberufenen "Laluta-Commission" resultatlos blieben. Mit Allebem war nur ein weitschichtiges "schätbares Material" gesammelt und ber Beweiß geliefert worden, wie gering bas Berftandniß für die vorliegenden großen volkswirthschaftlichen Fragen war und wie tief der Pessimismus selbst in den hervorragenosten Kreisen Wurzel gefaßt hatte.

Plener war also gezwungen, selbstständig vorzugehen. Er that dies mit großer Bedachtsamkeit, allein seine Schritte wurden überall durch die völlige Erschöpfung der Staatscassen und durch die gänzliche Zerrüttung des Staatshaushaltes gehemmt. Nach längeren Verhandlungen mit der Direktion der Nationalbankkonnte der Minister endlich am 13. März 1862 mit einer Vorlage vor den Reichsrath treten, durch welches das mit Ende 1866 ablausende Privilegium der Bank auf vier und zwanzig Jahre,

gezogen, als die Emissionsbeträge angaben, weil er mit dem Emissionscourse in mehreren Fällen selbst bis auf 70 Procent beradzehen mußte. Die Ausleben verursachten dem Staate mithin enorme Berluste. Bu bemerken ist zu der obenstehenden Uebersicht noch, daß das englische Anlehen von 1859 insosern scheiterte, als von den zur Emission bestimmten 60 Millionen nur 30 Millionen zum Course von 80% untergebracht werden konnten, während der Rest von 30 Millionen der Nationalbank vervfändet werden mußte. Wie wir schon früher angesührt haben, war auch das Schicksil des Lotterie-Anlehens von 1860 ein unglückliches; es sanden davon zunächst nur eiren 70 Millionen Abenehmer.

bas heißt bis zum Schlusse bes Jahres 1890 verlängert und bie sonstigen Beziehungen bes Staates zur Bank geregelt werden sollten.\*). Nach langen Berathungen, die nicht ohne heftige Kämpfe abgingen, wurde der Gesehentwurf mit mannigsachen und zum Theil sehr wesentlichen Veränderungen in den letzen Tagen des December 1862 vom Reichsrathe angenommen, worauf am 3. Januar 1863 mit der Bankbirection das betreffende Abkommen geschlossen und drei Tage später vom Kaiser sanctionirt wurde.

Die wichtigsten Punkte bes bamals mit ber Bank geschlosse nen Uebereinkommens betreffen: die Berlängerung des Bankprivilegiums, zweitens die Regelung des Schuldverhältnisses zwischen Staat und Bank und drittens die Statuten und das Reglement der Bank.

Bezüglich ber Verlängerung bes Bankprivilegiums ging ber Reichsrath von bem Regierungsvorschlage ab und nahm bieselbe nur auf zehn Jahre, bas heißt bis 31. Dezember 1876, an. Diese Bestimmung wurde zum Geset erhoben.

Bei ber Feststellung ber Summen, welche ber Staat damals (anfangs 1863) ber Bank schulbete, wurden dieselben solgender Maßen normirt: Erstens Restbetrag der sundirten Staatsschuld aus der Einlösung des Wiener-Währung-Papiergeldes 36,914,955 fl.; zweitens Restbetrag aus der durch Staatsgüter bedeckten Schuld 87,053,779 fl.; drittens Restbetrag der Borschüsse der Bank auf das mit kaiserlicher Verordnung vom 29. April 1859 versügte, 1860 emittirte Anlehen (1860er Loose) 77,800,000 fl.; viertens Vorschüsse in Silber auf die 3 Millionen Pfund Sterling der im Jahre 1859 in London emittirten (englischen) Anleihe mit 20 Millionen Gulden. Die Gesammtsschulden des Staates bei der Bank betrugen hiernach 221,768,734 fl.

Als Termin zur Wieberaufnahme der Baarzahlungen der Bank wurde das Jahr 1867 bestimmt. Die Absicht ging eigentzlich bahin, die Baarzahlungen am 1. Januar 1867 beginnen zu lassen, indessen war dieser Tag nicht ausdrücklich in dem betreffenden Gesetze genannt, — ein Umstand, auf den wir in einem späteren Abschnitte zurücksommen werden.

<sup>\*)</sup> Echr genaue Angaben über ben Inhalt dieser Regierungsvorlagen, fos wie über Behandlung berselben im Reichsrathe find mit Benugung der Reichserathesprotosile etc. in Neuwirth's "Bantatte und Bantstreit in Desterreichellngarn" (1. Band bes Wertes "Bant und Baluta in Desterreichellngarn." Leipzig, Dunder und Humblot, 1874.) zusammengestellt.

Aus ber angegebenen Gesammtforberung der Bank an den Staat wurden 80 Millionen ausgeschieden, welche als ein Aequivalent für die Verlängerung des Privilegiums dis zur Wiederaufnahme der Baarzahlungen seitens der Nationalbank ein unverzinsliches Darlehen bleiben und nach diesem Zeitpunkte mit zwei Procent jährlich verzinst werden, für die ganze Dauer des Bankprivilegiums aber unkündbar sein sollten.

Das Abkommen setzte außerbem ben Modus, nach welchem ber Staat seine Schuld bei ber Bank, abgesehen von jenen 80 Millionen, tilgen sollte, genau fest und basirte hierauf eben die Forderung des Wiederbeginns der Noteneinlösung im Jahre 1867. Es wurde ferner darin als statutenmäßiger Banksond die Summe von 110,215,000 fl., zerlegt in 115,000 Actien beibehalten, der Umfang des Geschäftskreises der Bank genau bestimmt und endlich bezüglich der Notenbededung (§. 14 der Bankstatten) das System der Peel'schen Bankacte acceptirt.

Mit dem Abschlusse dieser Angelegenheit hatte der Finanzminister Plener eine große bebeutungsvolle Action beendet und es schien damals nun wirklich die Regelung der Baluta-Berhältnisse binnen einigen Jahren als gesichert. Zweifellos hätte die Bank auch 1867 ihre Baarzahlungen ausgenommen, wenn inzwischen nicht neue Calamitäten und unerwartete Ereignisse

<sup>\*) §. 14,</sup> ber wichtigfte Paragraph ber öfterreichischen Bantftatuten, lautet: "Die Bantbirection bat fur ein folches Berbalinig bes Metallichates aur Notenemiffion Sorge ju tragen, welches geeignet ift, Die vollftandige Erfullung Diefer Berpflichtung ju fichern. Es muß jedoch jedenfalls jener Betrag, um welchen die Summe ber umlaufenden Roten zweihundert Rillionen Gulben überfteigt, in Silber ober Gold, gemungt ober in Barren vorbanden fein. Cbenfo muß jener Betrag, um welchen die umlaufenden Roten. augualich der gegen Berbriefung ober in laufender Rechnung mit ober ohne Berginfung in ber Rationalbant erliegenden fremden Belber ben vorhandenen Baarvorrath überfteigen, mit ftatutenmäßig escomptirten ober beliebenen Effecten, mit eingeloften verfallenen Coupons von Grundentlaftungsobligationen oter mit Bechfeln auf answärtige Plage bededt fein, bann mit ftatutenmäßig (§. 44 ber Statuten fur Die Spothefarcreditabtheilung) eingeloften und gur Bieberveraußerung geeigneten Pfandbriefen ber Bant, welch' lettere jedoch ben Betrag von zwanzig Millionen Gulden nicht überfchreiten Durfen, und nur mit zwei Dritteln bes Rennwerthes gur Bededung Dienen tonnen. Als im Umlaufe befindlich find die von der nationalbant ausgegebenen und nicht an ihre Caffen gurudgelangten Roten angufeben. Der Betrag Der im Umlaufe befindlichen Roten und ber Stand ihrer Bededung ift wochentlich fund. jumachen. Sollte die Erfahrung barthun, daß der bier festgestellte Betrag

eingetreten wären. Schon während Plener noch Finanzminister war, begann eine Agitation gegen die Bankacte, die allmälig immer mächtiger wurde und endlich dahin führte, daß die Regierung das Bankprivilegium einseitig brach. Auf welche Weise sich dieser bedeutsame Schritte vorbereitete und wie er vollzogen wurde, werden wir weiterhin erörtern.

## IX.

Man kann sich heute eigentlich nur noch schwer einen Begriff bavon machen, welche eigenthümliche Stellung die Nationalbank vor der Uebernahme der Leitung des Finanzministeriums durch den Solen von Plener, das heißt in den Zeiten Bruck's, und selbst noch dis zur Berlängerung des Bankprivilegiums im Jahre 1863 einnahm. Die Regierung maßte sich damals ein unumschränktes Verfügungsrecht über die Bank und die Mittel derselben an, während die Actionäre, respective deren Vertretung, der Bankausschuß, selbst den wichtigsten Angelegenheiten kaum zur Mitberathung herangezogen wurden und sich übrigens auch Alles mit servilster Unterwürsigkeit ruhig gefallen ließen.

der blos bankmäßig bedeckten Noteg unzulänglich sei, so ift die Rationalbank berechtigt, ihre diessalls zu stellenden, thatsächlich begründeten Anträge der Finanzverwaltung vorzulegen und deren verfassungsmäßige Behandlung anzusprechen."

Befanntlich fpielt Diefer Paragraph auch in ber Geschichte ber neueften ofterreichischen Kinangfrifis (1873) eine Rolle. Regierung und Reicherath hatten, wie Reuwirth in feinem fcon angegebenen Berte (Geite 19 u. 20) febr richtig bervorbebt, bei ber Reftstellung bes Spftems ber Rotenbebedung nur ben Beitpuntt nach wieder aufgenommener Baargablung im Muge. Der befannte Rational-Defonom Otto Dichaelis wies ichon Damale in einem Auffage unter bem Titel "Die ofterreichifche Bantatte" in gaucher's Bierteljahreichrift fur Boltewirthich aft und Culturgeichichte (Jahrg. 1863, Bb. III.) barauf bin, bag bie Anlehnung an Die Beel'sche Bantatte vom Jahre 1844 ein Fehler fei. Die Beelsatte , führte Dichaelis aus, bilbete nicht etwa bie Robalitat, unter welcher Die Bant von England ihre Ginlofungepflicht wieder aufnahm, fonbern fie bilbete ein von ber bamaligen Theorie adoptirtes Schutsmittel gegen Ueberemiffionen von Bantnoten ber ju jener Beit folvent ges wefenen Bant von England. Die ofterreichifche Rationalbant fei aber nicht folvent und es fomme bei ihr nicht barauf an, ben Fortbeftand geordneter Belbs perbaltniffe ju erhalten, fondern barauf, Die Ordnung erft berguftellen.

So befahl beifpielsweise bie Regierung im Jahre 1855 gang felbitftanbig eine neue Emiffion von Bankactien und ber Bankausschuß ber von biefer Magregel höchlich überrafcht murbe, ba man ihm von der Absicht vor der Ausführung nicht die aeringfte Mittheilung gemacht batte, erhob bagegen mit keinem Worte Ginspruch. In Folge folder Bortommniffe ging bie Regierung in ihrer Anmagung immer weiter, schließlich wurde bem Ausschuffe sogar bas Recht, Beschluffe zu faffen, offen abgefprocen, wie bies in ber Jahresversammlung bes Bantausschuffes vom Nanuar 1861 ber Bankgouverneur und ber von uns icon mehrfach genannte Vertreter ber Regierung, Sofrath von Brentano, thaten, indem fie mit burren Worten erklärten, die Befugniß des Ausschusses gehe nur dahin, zu berathen. Meinungen und Rathichlage zu äußern und böchstens eine Kritik zu üben. Die Regierung ging zulett fogar fo weit, bak fie besonders einflußreichen Bersonen bedeutende Credite bei ber Bant eröffnete und zwar, als ob bie Lettere mirklich ein Staatsinstitut gewesen mare, ohne felbst bie Bankbirection barum ju fragen, ja ohne biefelbe nur bavon in Renntniß ju feten. Go ergab fich unter Anderem bei ben späteren Verhandlungen im Finanzausschusse bes Abgeordnetenhauses, daß eine fehr hochstehende Verfönlichkeit mit brei Millionen Gulben Lombarbiculb= ner der Nationalbant mar, ohne daß bie Bantbirection hiervon unterrichtet gewesen mare. Uebrigens hätten bie Bankbirektoren in keinem Kalle gegen folde Vorgange opponiren können, benn biese Berren benutten selbst die eigenthumliche Situation bazu, um für fich hohe und in feiner Weise zu rechtfertigende Credite in Anspruch zu nehmen.

All' solchem Unwesen mußte nun mit Entschiedenheit gesteuert werden, wenn die Bank überhaupt dahin gelangen sollte, einen segensreichen Sinfluß auf die Entwicklung der finanziellen Berhältnisse der Monarchie ausüben zu können. Finanzminister Plener übernahm die Lösung dieser schwierigen Aufgabe, es war indessen wohl nur allzu natürlich, daß sich in Andetracht der colossalen dei der Bank herrschenden Mißstände in gewissen sachmännischen Kreisen — das große Publikum nahm damals verhältnismäßig nur wenig Antheil an diesen wichtigen Dingen — die Meinung bildete, es werde überhaupt unmöglich sein,

vie Nationalbank zu regeneriren, respektive ben wahren Bedürfnissen entsprechend zu resormiren. Bon dieser Seite wurde
daher während der Zeit, während welcher die Verhandlungen
über die Verlängerung des Bankprivilegiums schwebten, mit
Eiser für die Liquidation der Nationalbank und für die Ausgabe von Staatspapiergeld agitirt, weil man damit glaubte,
am ehesten das große Ziel, die Herstellung der Baluta, zu erreichen. Herr von Plener war jedoch anderer Meinung und in
der Publicistik trat damals der Hofrath Sduard Barrens\*)
mit der ganzen Kraft seines ungewöhnlichen Talents (im "Botschafter") für Plener's Resormprojecte aus, die thatsächlich auch
zur Durchführung gelangten, indem die neue Plener'sche Bankacte im Ansange des Jahres 1863 zum Geset erhoben wurde.

Durch die neue Bankacte waren sowohl für den Staat, wie für die Bank wichtige und bebeutende Verpflichtungen geschaffen worden. Der Staat sollte die Millionen, welche er ber Bank schuldete — selbstverständlich abgesehen von den 80 Millionen, die als untundbare Schuld ausgeschieden waren — innerhalb ber vier Jahre von 1863 bis einschließlich 1866 zurückzahlen und die Bank sollte erstens während derselben Frist ihren fich auf 26.730,000 Gulben belaufenden Effektenbesit veräußern. zweitens im Jahre 1867 bie Baarzahlungen aufnehmen. mand verkannte die großen Schwierigkeiten, welche der Erfüllung biefer Verpflichtungen entgegenstanden. Man bebenke nur, ber Staat sollte zur Schuldentilgung an die Bank zahlen: im Jahre 1863 29,210,998 fl., im Jahre 1864 22,618,510 fl., im Jahre 1865 39,359,415 fl. und im Jahre 1866 46,100,291 fl. Gewiß mußten bei der in den Staatsfinanzen damals herrschenden Rerruttung hierzu gewaltige Anstrengungen gemacht werden, aber andrerseits forberte auch die Beräußerung des Effecten= besitzes der Nationalbank von der Letteren manches Opfer und wenn die Baarzahlungen 1867 wirklich wieder beginnen follten, so war vor allen Dingen in der Leitung der Nationalbank ein ganz andrer Geist nothwendig, als bisher dort geherrscht hatte.

Indessen alle betheiligten Factoren gingen rüstig an die Arbeit und sowohl die Regierung, wie die Nationalbank er=

<sup>\*)</sup> Geboren in Stocholm am 28. Mai 1818, gestorben in Bien am 10. Januar 1872.

füllten mährend ber Jahre 1863 und 1864 vollständig die übernommenen Verpflichtungen, ja die Lettere leiftete im Sahre 1864 bezüglich der Veräußerung ihres Effectenbesites sogar mehr, als fie versprochen hatte. Schwerer noch als der Bank fiel es ber Staatsregierung, die vertragsmäßigen Pflichten einzuhalten, ba die finanzielle Lage bes Staates, auf deren entschiedene Besserung bei Keststellung der neuen Bankacte gerechnet worben war, nur geringe Fortschritte machte. Freilich die Wunden, welche durch die Krisis von 1857 dem Handel und der Industrie geschlagen worden waren, hatten inzwischen geschlossen, aber die Steuerkraft ber Monarchie und vor Allem das Steuererträgniß mar trotbem wenig ge-Die Urfache hiervon lag allerdings weniger in wirthschaftlichen, als in politischen Gründen — in Ungarn mußten bie Steuern burch militärische Gewalt eingetrieben werben -, für ben Staatsfäckel mar die Wirkung jedoch gleich ungunftig. Mit Rücksicht auf die inneren politischen Wirren und bann megen des Krieges in Schleswig-Holftein erschien ferner fortwährend eine wenigstens theilweise Kriegsbereitschaft ber Armee nothwendig, wodurch felbstverständlich große Summen in Anfpruch genommen wurden. Die Regierung konnte unter folden Umftänden unmöglich ohne Deficit wirthschaften und fah sich baber genöthigt, mährend sie einerseits die Staatsschulben bei ber Nationalbank ratenweise becte, auf andrer Seite neue Staatsschulben zu contrabiren.

Trop dieser Ungunst der Verhältnisse verzweiselte übrigens Plener nicht an der Möglickeit, sein Ziel, die Herstellung der Baluta, zu erreichen, und er behielt sein Porteseuille, während in allen übrigen Ressorts neben dem seinen die Minister mehr als einmal wechselten. Plener mochte dis Ende 1864 sogar noch glauben, daß die Erfüllung der in der neuen Bankacte seitens des Staates übernommenen Verpflichtungen auf keine größeren, als die disherigen Schwierigkeiten stoßen würde. Es war ihm nämlich durch den Reichsrath dei Feststellung der Bankacte die Ermächtigung zum Verkause gewisser Staatsgüter während der vier Jahre dis zur Abtragung der Schuld an die Bank ertheilt worden und der Finanzminister hatte von dieser Besugniß, die er nur im schlimmsten Falle, gewissermaßen als ein letzes Hilsmittel, anwenden wollte, dis anfangs 1865 nicht nur keinen Gebrauch gemacht, sondern auch nicht einmal die

einleitenben Schritte bazu gethan. Man hat Plener. ber sich jebenfalls scheute, bas unbewegliche Staatsvermögen zu verzingern, hieraus später Vorwürse gemacht, die wir indessen nicht begründet sinden können, da es noch durchaus nicht erwiesen ist, daß bas bei manchen Finanzmännern nur allzu beliebte Verzklopfungssystem das wirthschaftlich rationellste ist.

Bare Plener nicht im Jahre 1865 burch bie politischen Berhältniffe genöthigt gewesen, von feiner Stellung gurudautreten, fo wurden die finanziellen Greigniffe bes Nahres 1866 vielleicht niemals eingetreten fein. Am 27. Juni 1865 gab bas gefammte Minifterium, bem Blever angehörte,\*) feine Demiffion und genau einen Monat fpater, am 27. Juli, murde bas Minifterium Belerebi, in welchem Graf Larifch bas Rinangportefeuille übernahm, ernannt. Bekanntlich trat mit diesem Moment ein wichtiger Benbepunkt ein. Durch faiferliches Batent vom 20. September 1865 murbe bie Berfaffung fiftirt. Aber wenn die Bolitif ber Regierung somit auch gang neue Bege einschlug, so blieb die Finanzverwaltung boch vorläufig noch ben Plener'ichen Grundfagen getreu. Graf Larisch forgte vor Allem bafür, baß auch im Jahre 1865 bie vertragemäßigen Bflichten bes Staates ber Bant gegenüber erfüllt wurden. Der Staat mar in diesem Jahre genothigt, abermals eine neue Anleihe von 90 Millionen Gulben aufzunehmen und ber Minister bedte aus ben Erträgen berfelben unter anberen Bedürfniffen auch bie Schulbrate, die nach bem Abkommen mit ber Bant pro 1865 zu gahlen mar.

Die Nationalbank hatte inzwischen, geleitet von bem Streben, sich zur Wiederaufnahme ber Baarzahlungen vorzubereiten, in sehr auffälliger Weise sich bemüht, den Notenumlauf nach Möglichkeit zu beschränken. Hierdurch wurde erstens ihr Geschäftstreis beengt und mithin auch ihr Geschäftserträgniß verringert, so daß sie für das Jahr 1865 ihren Actionären nur eine Dividende von 7½ Procent des Nominalwerthes der Actien zahlen konnte, welcher Procentsah im Vergleiche mit früheren Jahren niedrig war, in mehreren solgenden Jahren jedoch noch nicht einmal erreicht wurde.\*\*) Zweitens entsprach die Veschänkung

<sup>&</sup>quot;) Minifterium Rainer.

<sup>\*\*)</sup> Die Dividente ber Rationalbant betrng fur tie Jahre 1848 bis 1851 jahrlich 65 fl. C.: M., per Actie, 1852 70 fl. C.: M., 1853 83 fl. C.: M., 1854 85 fl.

bes Notenumlaufs aber auch bem wirthschaftlichen Bedürfnisse ber Bevölkerung sehr wenig, benn ber commercielle und insussirielle Berkehr wurde dadurch in empsindlicher Beise geshemmt. Uebrigens gelang es ber Bankbirection nicht einmal, eine wesentliche Reduction des Notenumlaufs dauernd durchzusühren; in dieser Richtung war die ganze Anstrengung also ziemlich nuzlos, während sie auf der andern Seite viel böses Blut und eine äußerst heftige Opposition, ja wahrhaft vehemente, leidenschaftliche Angrisse der öfsentlichen Meinung hervorries und der Letzteren allmälig die Ueberzeugung beibrachte, daß es unsmöglich sein werde, die Baarzahlungen, wie eigentlich beabsichtigt war, mit Ansang Januar 1867 zu beginnen.

Uebrigens war ber Moment zur Aufnahme ber Baar= zahlungen keineswegs gesetzlich genau fixirt. Wohl hatte man ben 1. Januar 1867 im Auge gehabt, aber in bem Abkommen, welches bei ber Bereinbarung ber Bankacte von Seiten bes Staates mit ber Nationalbank gefcoloffen worben war, hieß es nur: "Die Wieberaufnahme ber Silberzahlungen ber Bank bat im Jahre 1867 zu erfolgen; bie näheren Bestimmungen über bie Modalität hierfür werden durch ein in ber Reichsrathssession 1866 zu erlaffendes Gefet festgestellt werben." Run im Beginne bes Nahres 1866 war die öffentliche Meinung schon überzeugt, baß man zufrieden sein muffe, wenn die Baarzahlungen im weiteren Verlaufe ober am Schlusse bes Jahres 1867 begonnen werben konnten. Gin Uebelftand war auch, bag bie "Reichsrathsfession 1866" unmöglich in ber Lage war, ber obigen Beftimmung gemäß, ein die Angelegenheit betreffendes Gefet zu beschließen, benn biese Session tam aar nicht zu Stanbe, ba ber Reichsrath mit ber ganzen Verfassung, wie gesagt, im September 1865 suspendirt mar. Da aber ferner gleichzeitig ber Druck, ben die Taktik ber Bankbirection auf den Berkehr ausübte, immer empfindlicher wurde, so entwickelte sich eine Agitation, welche direct darauf gerichtet war, die Regierung zur Ausgabe

**C.** • M., 1855 73 fl. **C.** • M., 1856 60 fl. **C.** • M., 1857 65 fl. **C.** • M., 1858 60 fl. 57 fr. **C.** • M., 1859 57 fl. d. M., 1860 bis 1862 jábrlich 56 fl. d. M., 1863 53 fl. 80 fr. d. M., 1864 55 fl. 40 fr. d. M., 1865 53 fl. 10 fr. d. M., 1866 52 fl. d. M., 1867 48 fl. d. M., 1868 47 fl. 80 fr. d. M., 1869 48 fl. d. M., 1869 48 f

von Staatspapiergelb mit Zwangscours, bas heißt zum Bruche bes Bankprivilegiums zu verlassen.

Die eben erwähnte Agitation hatte bereits im Jahre 1865 begonnen, aber Graf Larisch widerstand ihr porläufig mannhaft. Indessen wurden die Angriffe gegen die Bankbirection immer heftiger, auf die Rechtfertigung der Letteren in ihrem Sahresberichte vom 15. Januar 1866 borte man nicht, man brangte immer ftarter auf ben Bruch bes Bantprivilegiums bin und berfelbe Eduard Warrens, der wenige Jahre früher in fo warmer Beife für die Berlangerung des Brivilegiums ein= getreten mar, murbe jest ber erfte Wortführer berjenigen, Die das Privilegium durch einen eclatanten Rechtsbruch burchlöchert wiffen wollten. Diefe Bartei wußte die öffentliche Meinung baburch zu gewinnen, baß fie bie Wieberaufnahme ber Baarzahlungen und die damit verbundene vorübergehende Verminde= rung der finanziellen Verkehrsmittel als den unbedingten Ruin alles Sandels und Gewerbes hinftellte. Durch die Heftigkeit der Agitation wurde schließlich selbst der Finanzminister be= fangen; er ließ sich bewegen, die Bankbirection im März 1866 burch einen Erlaß barauf aufmerkfam zu machen, bag nach bem Uebereinkommen vom 3. Januar 1863 die Wiederaufnahme ber Baargahlungen nicht unbebingt am 1. Januar 1867 ftattfinden und mithin die Restriction des Notenumlaufs nicht allzu eilig betrieben werden brauche.

Da es somit ben Anschein gewann, daß die Agitation gegen die Bank nicht erfolglos bleiben würde, so sah sich die Direction der Letzteren zu wiederholten Rechtsverwahrungen veranlaßt. Bielleicht würden diese auch die gewünschte Wirkung gehabt haben, wenn sich nicht inzwischen der politische Horizont immer mehr und mehr verdüstert hätte. Der Krieg mit Preußen ersichien unvermeiblich und dazu gehörte Geld, viel Geld. Was Graf Larisch mit Kücksicht aus Handel und Verkehr vielleicht niemals gethan haben würde, dazu entschloß er sich jetzt, — wie später von der Regierung selbst zugestanden wurde: ledigslich aus politisch=sinanziellen Gründen.

3m Mai 1866 wurde bas Bantprivilegium gebrochen, die Regierung gab Saatspapiergelb aus.



### X.

She wir auf die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen Staat und Bank eingehen, müssen wir noch einmal in die Zeit zurückgreisen, während das Finanzporteseuille in den Händen Plener's ruhte. Wir haben schon darauf hingewiesen, welche großen Schwierigkeiten sich der Thätigkeit dieses Mannes entgegenstellten. Selbstwerständlich bedurfte auch er neuer Ansleihen, theils um den laufenden Erfordernissen des Staatshausbalts zu genügen, theils um die zur Regelung der Finanzen nothwendigen außerordentlichen Ausgaben zu decken.

Die Geldnoth der Staatsverwaltung war bei Plener's Amtsantritt so groß, daß die mannigfachsten Mittel zur Geldsbeschaffung angewandt werden mußten. Da sich wieder einmal auch die Scheidemünze aus dem Verkehr geslüchtet hatte, so mußte zur Ausgabe von "Münzscheinen" im Werthe von zehn Kreuzern als Ersasmittel für die verschwundene Scheidemünze geschritten werden. Plener brachte also im Winter von 1860 zu 1861 für 12 Millionen Gulden Zehnkreuzerscheine in Umlauf und er benußte dies Papiergeld mit zur Deckung der lausenden Staatsausgaben, ohne dafür ein Aequivalent in Banknoten zurückzulegen, so daß die Emission der Münzscheine der Aufsnahme einer unverzinslichen Staatsanleihe gleichzuachten war.

Von weiteren Anleihen des Ministers Plener sind zu erwähnen: die sogenannte Steueranleihe vom Jahre 1861 im Betrage von 30,500,000 fl. und das Prämienanlehen vom 11. Februar 1864 im Betrage von 40 Millionen Gulben.

Bei der Erwähnung dieses Prämienanlehens können wir uns einiger Bemerkungen über diese Art Anleihen mit besonderer Rücksicht auf Desterreich nicht enthalten. Desterreich hat das Lotteriewesen nach und nach so üppig heranwuchern lassen, daß die Spielsucht in der Bevölkerung förmlich systematisch großegezogen und der ohnehin im überwiegenden Theile der Bevölkerung ziemlich schwach ausgebildete Spartried noch mehr zurückgedrängt worden ist. Sine aus dem in den mannigsachsten Formen ausgebildeten Lotterie=Unwesen entspringende Folge ist es, daß die Begedung einsach verzinslicher Schuldtitel (zum Beispiel Kenten 2c.) in Desterreich ihre besondern Schwierigsteiten hat, welche den Staat in der Regel zwingen, dei dersartigen Schulden einen effettiv hohen Zinssuszugewähren.

Es existiren in Desterreich für die niedere Bevölkerung das Rablenlotto und für die Befriedigung ber Spielluft in ben bemittelteren Klassen die Lotterie-Effekten bes Staates. zahlreicher Gemeinden, Corporationen, Standesherren und Gefellichaften. Man mag bie Staats = Lotterie = Anleben mit ber bebrangten Rinanglage bes Staates entschuldigen konnen, benn es ift notorifch, daß bei benfelben ein wefentlich billigerer Zinsfuß möglich ift, als beifpielsmeife bei ben Rentenschulden; aber bie Gewährung ber Concession zur Aufnahme von Lotterie = Anleben an Großgrundbefiger, Actien-Gefellichaften und Gemeinden läßt fich jebenfalls nicht rechtfertigen. Man hat früher berartige Conceffionen ertheilt, weil ber Staat aus ber Besteuerung ber Ausspielungen Ginfünfte zog, indeffen die Letteren ftellten fich nach bem Jahre 1848 fo gering, baß die Regierung zunächst bas Ausspielen von Realitäten unterfagte. Diefes Berbot murbe burch allerhöchste Entschließung vom 28. April 1853 erneuert und babin erweitert, bag fünftighin felbft ausnahmsweise Guterund Gelblotterien nicht mehr erlaubt werden follten. weiterhin feben werben, blieb biefe Berordnung nicht lange in Kraft.

Bei ber allgemein verbreiteten Spiellust erfreuten sich bie Staats= und Brivatanleben, welche mit Berlofungen verbunden waren, großer Sympathien im Publifum, allein die Theilnahme baran war boch eigentlich nur ben bemittelten Klaffen zugänglich. Da inbeffen auch bie weniger gut situirten Schichten ber Bevölferung ihr Glud in ben großen Lotterien versuchen wollten. jo entwickelte fich rafch ein ausgebreitetes Promeffenspiel. Die Berfäufer von Lofen ertheilten unter gemiffen Bedingungen gegen Erlag weniger Gulben - bie Buficherung (Promeffe), irgend ein bestimmt angegebenes Loos, im Falle baffelbe bei ber nächsten Ziehung gezogen merben follte, bem Befiger ber Bromeffe für ben Courswerth überlaffen zu wollen. Das Gefchaft machte babei ftets ber Loosvertäufer, ber auf biefe Beife auch an den nicht abgesetzten und nicht gezogenen Loofen verbiente. Uebrigens war ber Promessenhandel verboten, aber trot vielfacher Erneuerungen des Berbotes blühte berfelbe bennoch und ba er nur unter bem Dectmantel einer gewiffen Beimlichfeit getrieben werben fonnte, fo fam babei mancher offenbare Betrug vor. Es murben beispielsmeife häufig Promeffen auf Loofe verfauft, welche ber Verfäufer gar nicht befaß. Die Regierung sah endlich ein, daß sie nicht die Macht hatte, das Berbot strenge durchzusühren, sie beschloß also, dasselbe aufzusheben, das Promessenspiel gesetlich zu regeln und daraus sinanziellen Ruten zu ziehen. Finanzminister Plener legte dem Reichstrathe einen diesbezüglichen Gesetzentwurf vor, der nach längeren Berhandlungen am 7. November 1862 zum Gesetze erhoben wurde. Das Promessengeschäft ist darnach die Beräußerung der Gewinnsthossung eines Looses mit der Berpslichtung, im Falle der Berwirklichung der Hossung dei der bestimmten Ziehung das Loos gegen eine vereindarte Bergütung dem Erwerber zu übergeben. Der Staat sollte daraus insofern einen Bortheil ziehen, als für seden Promessenschein eine Stempelzgebühr von fünfzig Kreuzern sestgesetzt wurde.

Als Plener das Geset über das Promessenspiel dem Reichsrathe vorlegte, folgte er einer sehr vernünftigen Ueberlegung. Die wirthschaftlichen Nachtheile dieser Art des Spieles waren der Regierung längst bekannt. Das deweist das frühere Berbot desselben. Wie gesagt, erkannte der Minister nur, daß es nicht in seiner Wacht stehe, den verdotenen Promessenhandel zu verhindern, solange die Lotterie-Anlehen überhaupt existirten. Unter solchen Umständen war es gewiß vernünstig, statt des Verbotes die gesetzliche Regelung eintreten zu lassen, obgleich sich sosort beachtenswerthe Stimmen dagegen hören ließen.

So äußerte sich zum Beispiel Abolf Wagner in seiner Schrift "Die Ordnung des österreichischen Staatshaushaltes"\*) folgender Maßen: "Bon allen indirekten Abgaden sind das Zahlenlotto und das Promessenspiel diesenigen, welche am meisten gegen das Sinkommensteuerprincip verstoßen, und vorzugsweise auf den Schultern gewisser Classen der Bevölkerung ruhen, deren Leichtsinn und unwirthschaftliches Wesen dadurch in harte Buße genommen wird. Sodann aber ist die Uebertragung von Capital von den wenig bemittelten Käufern der Promessen an die verkaufenden Banquiers, Kaufleute, Gesellschaften, nichts weniger als volkswirthschaftlich vortheilhaft und politisch wünschenswerth. Es gibt kaum einen anderen Geschäftszweig, wo in der That das ""große Capital"" den kleinen Capitalisten und Arbeiter so arg ausbeutet, wie im Promessengeschäft, kaum ein Unternehmen, welches unmittelbar die Bermögensungleichheit zwischen

<sup>\*)</sup> Ceite 170.

beiben Contrahenten mehr zu steigern die Tendenz hat, wie bieses, kaum ein Spiele, wo die Chance für den Spieler so unsgünstig ist."

Indessen auch Wagner erkannte an, daß die Regierung im Jahre 1862 faktisch nicht in der Lage war, den angeführten Mißständen entgegen zu wirken, indem er den soeben citirten Säßen die Bemerkung hinzufügte: "Das Alles aber, diese ganze potenzirte Unwirthschaftlichkeit hängt mit den Lotterie-Anlehen untrennbar zusammen."\*)

In berselben Reichsrathsfession, in welcher Plener das Promessengeset vorlegte, wurde im Abgeordnetenhause auch die Aufhebung bes Zahlenlotto's beantragt. Bierüber mar schon früher verhandelt worden; es wurde in Ungarn die Zahlen= lotterie burch bie nationale Regierung bes Jahres 1848 sogar, jedoch ohne kaiserliche Sanction, aufgehoben, indessen das spätere reaktionare Regime führte sie in den Jahren 1851 bis 1853 wieder ein. Die Revolutionszeit war überhaupt dem Lottospiel nicht gunftig gewesen. Das Reinerträgniß, welches ber Staat aus bemfelben zog, betrug im Jahre 1847 4,837,040 fl., fank bann während der bewegten Periode, so daß es 1850 nur bie Bobe von 2,713,198 erreichte; im Jahre 1851 stieg es schon wieder auf 3,793,523 fl., 1854 auf 6,272,793 fl. und von 1857 an überstieg es 7 Millionen. Dieses Steigen ber baraus für ben Staat erwachsenben Ginnahme bilbete ben Grund, mesmegen 1862 der Antrag auf Aufhebung des Rahlenlotto's abgelehnt wurde. Man mußte nicht, auf welche Weise man bem Staate ben durch die Aufhebung nothwendig entstehenden Ginnahme-

<sup>\*)</sup> Das Promessensiel blutte bis die Banquiers, Bechselstuben 2c. im Jahre 1870 ben Berkauf von Losen gegen Ratenzahlungen begannen. Obsgleich hierbei von den Berkaufern in vielen Fallen wahrhaft haarstraubende Rausbedingungen gestellt wurden — man normirte dabei nicht selten die in Raten zu erlegende Kaussumme um sechzig bis hundert Procent höher, als der Courswerth der Loose war —, so sand das Ratengeschäft doch in den mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung rasche Berbreitung und drängte bald den Promessenhandel ganz in den hintergrund, die Berbreitung und drängte bald den Promessenhandel ganz in den hintergrund, die 1873 die Börsenkriss ansbrach. Bei derzelben ergab sich nämlich, daß mit den Ratengeschäft großer Schwindel getrieben worden war und Rancher, ter schon Jahr und Tag seine Raten gezahlt hatte, sand jest, daß der ihm darüber vom Loosverkauser andzestellte "Ratenbries" ein werthloses Blatt Papier war. Seitdem hat das Promessensiel wieder an Umfang gewonnen, obgleich auch das Ratengeschäft nicht ganzlich ausgebört bat.

Ausfall anderweitig beden follte. Dasselbe Motiv ist auch später bis heute für die Beibehaltung des Zahlenlotto's maßgebend gebend gewesen, Desterreich hat an der Spize seiner Finanzverwaltung noch keinen Deconomen gehabt, der es verstanden hätte, diese durch die Theorie längst verworsene, in den meisten Staaten auch praktisch beseitigte Einnahmequelle entbehrlich zu machen.

Für Defterreich hatten übrigens nach bem ichlechten Erfolge. ben Freiherr von Bruck im Jahre 1860 mit bem von ihm contrahirten Lotterie-Anlehen im Betrage von 200 Millionen Gulben erzielt batte, wichtige finanzpolitische Bebenken gegen fernere Lotterie-Anleben auftauchen sollen. Es hatte fich 1860 gezeigt. baß trot ber in ber Bevölkerung bes Raiferstaates stark verbreiteten leidenschaftlichen Vorliebe für das Spiel, die großen Summen, welche die Regierung brauchte, mit einem folchen Anlehen boch nicht aufzubringen waren. Das Publicum war bafür nicht groß genug und felbst bas - bamals noch im Geheimen betriebene -- Bromeffenspiel vermochte erft - in mehreren Sahren — ben enormen Betrag von 200 Millionen ju absorbiren. Dem Staate mar aber mit ber allmähligen Realifirung des Anlehens wenig gedient, er brauchte das Geld sofort und mußte beswegen die nicht abgesetzen Loose verpfänden.

Man hätte glauben sollen, daß Desterreich in Folge dieser Ersahrungen keine Lust mehr gehabt hätte, noch weitere Lotterie-Anlehen auszunehmen. Indessen schon im Jahre 1864 geschah dies wieder. Plener creirte, wie wir oben angegeben haben, in diesem Jahre eine Lotterie-Anleihe im Betrage von 40 Millionen. Außerdem wurde in der Folge aber auch das erwähnte Verbot von Privatlotterie-Anlehen nicht mehr beachtet und es erhielten Gemeinden und Corporationen nach wie vor Concessionen zu berartigen Anleihen.

So kam es, daß die Zahl der österreichischen Lotterie-Ansleihen aller Art nach und nach sehr stattlich heranwuchs. Im Jahre 1873 wurden an der Wiener Börse folgende inländische Lotterie-Effekten gehandelt:

1. Staatanlehen: K. k. öfterr. Staatslotto=Anlehen vom Jahre 1839. — K. k. öfterr. 40/0 Staatsanlehen vom 4. März 1854. — K. k. öfterr. 50.0 Staats=Anlehen vom 15. März. 1860. — K. k. öfterr. Prämien=Anlehen vom 11. Kebruar 1864. — Mailand=Como=Rentenscheine vom Jahre 1847.

burch Erlaß bes Finanzministeriums vom 17. April 1851 von ber österr. Staatsverwaltung übernommen. — K. ungarisches Prämien=Unlehen vom 1. Juli 1870. — 5% Donau=Regulirungs=Anleihe vom 1. April 1870\*)

- 2. Stäbte=Anlehen:  $4^{1}/2^{0}/_{0}$  Anleihe ber Stabt Trieft vom Jahre 1855.  $4^{0}/_{0}$  Anleihe ber Stabt Trieft vom 1. October 1860. Lotterie=Anlehen ber königl. freien Stabt Ofen vom 15. Juni 1859. Lotto=Anlehen ber königl. Stadt Stanisłau vom 31. März 1869. Lotto=Anlehen ber Landes=hauptfladt Jnnsbruck (Jnnsbrucker= oder Tiroler=Loofe) vom 1. October 1871. Prämien=Anlehen ber Landeshauptfladt Salzburg vom 19. Januar 1872\*\*)
- 3. Anlehen von Corporationen: 4% Lotterie-Anlehen ber ersten k. k. priv. Donau-Dampsschiffschrts-Gesellschaft vom 1. Juli 1857. Eisenbahn-Prioritäts-Anleihe ber k. k. priv. eösterr. Erbit-Anstalt für Hanbel und Gewerbe vom 1 März 1858. Lotterie-Anlehen für den Hospitalsond und insbesondre für die Rudolfs-Stiftung (Rudolfs-Loose) vom 30. Juni 1864.
- 4. Anlehen von Standesherren: Hochfürftlich Ebsmund Clary'sches Lotterie Anlehen vom 15. Mai 1856. Gräflich Reglevich'sches Lotterie Anlehen vom 1. Mai 1847. Fürftlich Palfsy'sches Lotterie Anlehen vom 20. October 1855. Gräflich Saint Genois d'Aneaucourt'sches Lotterie Anlehen vom 1. September 1855. Fürstlich Salm-Reisserscheid'sches Lotterie Anlehen vom 1. August 1856. Gräflich Baldstein Wartembergsches Lotterie Anlehen vom 22. October 1847. Fürstlich Alfred Windssches Lotterie Anlehen vom 1. Juni 1846.

Zieht man nun in Erwägung, daß außer den hier genannten inländischen Lotterie-Effekten noch zahlreiche ausländische Loose der verschiedensten Art, zum Beispiel Türkenloose, Braunschweiger Loose 2c., in Desterreich stark verbreitet sind, so wird man die Behauptung nicht mehr ungerechtsertigt sinden, daß wohl kaum in irgend einem andern Lande die Spiellust ebenso

<sup>&#</sup>x27;) Die haftung fur biefe Anleihe haben ber Staat, das Land Rieders ofterreich und Die Stadt Bien gemeinschaftlich übernommen.

<sup>\*\*)</sup> Roch anderen Stadten — jum Beispiel Wien, Krafau — find 1872 und 1873 die Concessionen zu Lotterie-Anleihen ertheilt, jedoch waren dieselben bis Ende 1873 uoch nicht financirt.

verbreitet ist, wie hier. Demzufolge werden in Desterreich auch die wirthschaftlichen und moralischen Nachtheile des Loteterie-Unwesens in ungewöhnlich hohem Grade fühlbar. Diesselben sind übrigens längst erkannt und ausgesprochen, aber von der Regierung dis jest nicht beachtet worden. Im Jahre 1863 schrieb der von uns oben Ichon mehrsach citirte Prof. A. Wagner:

"Man kann dem Uebel jett beim besten Willen nicht auf einmal abhelsen, benn eine Wiedereinziehung der ausgegebnen Lotterie-Effekten des Staates, der Gemeinden, Corporationen, Standesherren und Gesellschaften ist nicht durchführbar. Aber man sollte wenigstens endlich aushören, neue Loteterie-Anlehen zu emittiren, und die für den Staat nöthigen Mittel nicht durch eine Speculation auf Leichtsinn, Aberglauben und Unwirthschaftlichkeit der Bevölkerung zusammen zu bringen suchen. So würde doch wenigstens nach und nach mit der allemähligen Auslosung der bestehenden Anlehen der Spielwuth das Objekt der Bethätigung entzogen."\*)

Wenige Monate, nachdem diese mahnenden Worte in die Deffentlichkeit gesandt worden waren, schuf der Finanzminister Plener die 1864er Loose und, wie unste vorstehende Uebersicht zeigt, sind sie auch seitdem von der Regierung nicht beachtet worden. Für Plener kann man indessen als Entschuldigung anführen, daß es im Jahre 1864 jedenfalls sehr schwer war, ein einsach verzinsliches Anlehen ohne Bewilligung eines ungewöhnlich hohen Zinsstußes und ohne das Zugeständniß eines sehr niedrigen Emissionscourses zu begeben. Diese Thatsache rechtsertigt jedoch nicht die später erfolgte Ausgabe der Donau-Regulirungs-Loose sowie die seit 1869 geschehene Concessionirung verschiedener Städte-Lotterie-Anlehen.

Wenn übrigens der Finanzminister Plener wegen der von ihm bewirkten Bermehrung der österreichischen Lotterie-Effekten mindestens fein Lob ärndten kann, so war sein Wirken in andrer Beziehung doch ein entschieden verdienstliches. Wir haben seine Bemühungen hinsichtlich der Regelung des Verhältnisses zwischen dem Staate und der Nationalbank sowie zur Ordnung des zerrütteten Geldwesens schon ausführlich besprochen und mussen hier noch erwähnen, daß er auch in anerkennenswerther

<sup>\*) &</sup>quot;Die Ordnung bes ofterreichifden Staatshaushaltes," Seite 168.

Weise bemüht gewesen ist, die Zollgesetzgebung zu reformiren. Es war beispielsweise gewiß ein erfreulicher Fortschritt, daß die Durch fuhrzölle mit Gesetz vom 17. August 1862 nach dem Borgange des Zollvereins in Oesterreich aufgehoben wurden.

Wenn Plener's Bestrebungen, namentlich in Betreff ber Baluta-Verhältnisse, nicht ben von ihm gewünschten Schlußerfolg hatten, so war dies nicht seine Schuld, sondern es wurde der Ersolg erst vereitelt, nachdem sein Porteseuille bereits in andre Hände übergegangen war. Wir haben die Thatsache schon im vorigen Abschnitt erwähnt, müssen jedoch noch einmal auf den Gang der betreffenden Ereignisse zurücksommen.

#### XI.

Der Nachfolger Plener's, Graf Larifch = Monnich, ein Großgrundbefiger und früherer Landeshauptmann in Schlefien, hatte fich bis zu feinem Gintritte in bas Ministerium Balcredi (27. Juli 1865) wenig befannt gemacht. Man wußte von ihm eigentlich nichts, als baß er burch und burch Cavalier fei und baß er als Mitglied bes herrenhaufes in Sachen ber Agri-Es überraschte be= culturbefteuerung bas Wort ergriffen habe. fonders, daß gerade diefer Mann das bedeutende Kachkenntniffe erforbernbe Finanzportefeuille übernahm, und mährend die Einen meinten, in ihm fei ein bis bahin im Geheimen blübenbes finanzielles Genie entbedt worben, behaupteten Andre, er fei eigentlich nur ein Rothminister, ber in Ermangelung eines Befferen aus perfonlichen Rudfichten für ben Grafen Belcredi feinen hohen und wichtigen Boften acceptirt habe. Bald sollten bie Greigniffe zeigen, bag nicht bie Ersteren, fonbern bie Letteren Recht gehabt, benn Larifch erwies fich im Laufe ber Zeit als vollständig unfähig zur Löfung ber großen Aufgaben, welche ihm burch fein Amt geftellt wurden.

Während bes Jahres 1865 verfolgte Graf Larisch im Allgemeinen noch die, wenn auch nicht absolut sehlerlose, so doch rationelle, dem verbrieften Recht und den Staatsbedürfnissen entsprechende Finanzpolitik seines Vorgängers Plener. Wir haben bereits erwähnt (siehe oben Seite 54), daß schon damals

bie Forderung nach Ausgabe von Staatsvavieraeld laut wurde. Indessen das Ministerium widerstand ihr vorläufig noch, was weniger als ein Berdienst bes Ministers, benn als die Folge bes Einflusses seiner Rathaeber, bas beift ber ihm zunächst ftebenben Beamten bes Kinanaministeriums zu betrachten ift. Sobald die Letteren aber beschlossen hatten, die Plener'sche Bolitik fallen zu laffen, gab Larifch, ber in ihren Sanden eigent= lich nur ein willenloses Werkzeug war, die Consequenz auf und zeigte sich nun zum Bruche bes Bankprivilegium's bereit. Er gab später fogar feinen Namen zu offiziellen Angriffen ber, welche in ben verschiebenen Staatsschriften, jum Beispiel in ben Dotiven zu ben Ctatsgesetzen für 1866 und für 1867, in ben Bemerfungen zu ben Berichten ber Staatsschulden-Controlls-Commission 2c. gegen Blener, ben Reichsrath und die finanzielle Seite bes bisberigen parlamentarischen Regime's überhamt aeführt wurden.

Die Folge bieser, lediglich aus persönlicher Unfähigkeit entsprungenen Handlungsweise war, daß Larisch später, als er aus seiner Stellung bereits zurückgetreten war, von seinem früheren Rathgeber, dem Sectionschef Freiherrn von Becke, der inswischen selbst Finanzminister geworden, öffentlich vor dem Absgeordnetenhause verhöhnt wurde, wie wir dies zu erwähnen noch weiterhin Gelegenheit finden werden.

Der erste, gewissermaßen vorbereitende Schritt, ben das Ministerium zum Bruche des Bankprivilegiums that, war der Seite 54 angeführte Erlaß des Ministers vom März 1866, worin der Letztere die Direction der Nationalbank darauf aufmerksam machte, daß die Restriction des Notenumlaufs nicht besonders dringlich sei, weil das mit der Bank geschlossen leebereinkommen vom Januar 1863 die Letztere keineswegs verpslichte, die Wiederaufnahme der Baarzahlungen gerade anfangs des Jahres 1867 durchzusühren.

Dieser Erlaß bewies wenigstens, daß die Regierung schon den ursprünglich für die Herstellung der Baluta in's Auge gefaßten Termin aufgegeben hatte.

Da inzwischen bie Kriegsgefahr brohender wurde, und man in einem großen Theile der Journalistif damals die Ausgabe von Staatspapiergeld, respective den Bruch des Bankprivilegiums wie eine unabweisdare Nothwendigkeit oder eine beschlossene Sache behandelte, so fühlte sich die Bank veranlaßt, unter dem 19. April 1866 eine Note an ben Finanzminister zu richten, worin sie einmal seierlichst die vertragsmäßigen Rechte ber Nationalbank wahrte und zweitens auf die Verwirrung hinwies, welche burch die drohende Maßregel im gesammten Geldwesen bes Staates, wie auch in den Verhältnissen des öffentlichen und Privatcredites entstehen müßte.

Diese ruhig, aber eindringlich gehaltene Note wurde von Seiten des Finanzministers gar nicht berücksichtigt und auch nicht beantwortet. Das Ministerium hatte in jenem Momente alle Hände voll mit den finanziellen Vorbereitungen zum Kriege gegen Preußen und Italien zu thun, wie konnte es sich also viel um eine Rechtsverwahrung kümmern!

Am 24. April 1866 wurde auf Grundlage des Septemberpatentes ohne Zustimmung des Reichsraths ein Gesetz erlassen, wodurch der Finanzminister die Ermächtigung erhielt, gegen Verpfändung von Domänen ein Anlehen im Nominalbetrage von 60 Millionen Gulden in Pfandbriefen abzuschließen. Für das bevorstehende Geldbedürfniß schien diese Vermehrung der Staatsschuld indessen noch nicht zu genügen und es ersolgte nun — der Bruch des Vankprivilegiums.

Am 5. Mai wurde — ebenfalls auf Grundlage bes Septemberpatentes — das Gesetz und zwar "giltig für das ganze Reich mit Ausnahme Benetiens" erlassen, wonach der Staat von der Nationalbank die Noten zu einem und zu fünf Gulden im Betrage von 112 Millionen zu übernehmen, dieselben für Staatsnoten zu erklären und ihnen Zwangscours zu geben hatte, während die Bank diesen Betrag dem Staate sosort in Noten höherer Appoints vergüten sollte. Der Staat hatte daburch eine unverzinsliche Zwangsanleihe von 112 Millionen Gulden ausgenommen und wurde diese neue Schuld unter die Controle der Staatsschulden-Controlls-Commission gestellt, welche namentlich auch angewiesen wurde, darauf zu sehen, daß die Schuld bei etwaiger Ausgabe neuer Noten nicht über den Bestrag von 150 Millionen Gulden vermehrt werde.

Charafteristisch ist es, daß kaun, nachdem dies neue Gesetz erlassen war, die öffentliche Meinung, welche vorher entschieden gegen die Nationalbank — hauptsächlich wegen der Creditgebahrung der Letzteren — Front gemacht hatte, sofort überwiegend die Ueberzeugung aussprach, daß das Bankprivilegium widerrechtlich verletzt und dadurch die Herstellung

ber Valuta auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben sei. Gegen diese Auffassung schützte die officielle Motivirung des Gesetzs nicht, obgleich dieselbe folgende beschönigenden Worte enthielt: "Um den Staat in die Lage zu setzen, den durch die äußern Berwicklungen und Kriegsbedrohungen gesteigerten Anforderungen an die Finanzen in einer Weise Genüge zu leisten, daß einerseits den Bölkern eine Bermehrung der Steuerlasten nicht aufgebürdet werde, andrerseits die bisherigen mit großen sinanziellen und volkswirthschaftlichen Opfern erzielten Ersolge in Anbahnung einer sesten Landeswährung thunlichst erhalten bleiben."

Ebenso wirtungslos, wie diese officiellen Worte, waren die Erörterungen der officiösen Presse, welche — Hofrath Warrens an der Spize — rundweg bestritt, daß das Bankprivilegium überhaupt verlett sei. Dieser officiösen Behauptung gegenüber saste die Staatsschulden-Controlls-Commission am 11. Mai, also sechs Tage nach Erlaß des Gesetz, einstimmig den Beschluß, einen Bericht dem Kaiser zu überreichen, in welchem sie Finanzoperationen des Grafen Larisch einer harten Kritik unterzog und worin es hieß:

"Wenn sich schon die Ueberzeugung aufdrängen mußte, daß in Desterreich die Mitwirkung der Bolksvertretung, deren Wirksamkeit von Ew. Majestät ohnehin nur zeitweilig suspendirt wurde, bei der Verwaltung der Reichssinanzen durch längere Zeit ohne die schwersten Nachtheile nicht mehr entbehrt werden könne, so wird diese Ueberzeugung geradezu unwiderstehelich angesichts der Verwicklungen, welche gegenwärtig den Frieden bedrohen, und der im Drange der Verhältnisse ersgriffenen sinanziellen Maßregeln."

Dieser ben Grasen Larisch in seiner ganzen Bebeutungslosigkeit zeigende Bericht machte an maßgebender Stelle einen
so tiesen Sindruck, daß der Finanzminister genöthigt war, das
ihn verlegende Aktenstück am 27. Mai in der "Wiener Zeitung"
zum Abdrucke gelangen zu lassen. Natürlich geschah dies nicht
ohne Randbemerkungen; überhaupt versuchte das offizielle Blatt,
den Grasen Larisch nach Krästen zu vertheidigen, indessen hatte
es damit doch so wenig Ersolg, daß am 9. Juni dem Präsidenten
der Staatsschulden-Controlls-Commission, Fürsten ColloredoMannsfeld, ein kaiserliches Handschreiben zuging, worin die
allerhöchste Befriedigung über die Ordnung im Staatsschulden-

bienst ausgebrückt und besonders bemerkt mar, es werde der vatriotischen Absicht ber Commissionsmitglieder zu gut gehalten, daß sie gesetlich sanctionirte Kinanzmaßregeln in Erörterung gezogen und baran politische Erwägungen gefnüpft hatten.

So war ber Minifter burch ben Raifer felbft bes= avouirt worben. Bu jeber anbern Beit wurbe ber Trager bes Kinangportefeuille's in Folge beffen mahricheinlich um feine Entlaffung gebeten haben, bamals mar es jedoch unmöglich, gewöhnliche Rudfichten gelten zu laffen. Die Aufgabe mar, Geld und immer wieber Gelb herbeizuschaffen; und Larifc blieb

Minister und unterzog fich biefer Aufgabe.

Rebenher muß inbeffen auch bemertt werben, bag ber gange Vorgang auf die öffentliche Moral unmöglich einen guten Gin-Ein von ber Regierung begangener handbrud machen fonnte. greiflicher Rechtsbruch wirft immer als ichlechtes Beispiel und wenn bann biefer Rechtsbruch von bochfter Stelle als folcher anerfannt wird, ber Minister, ber ihn zu verantworten hat, aber bennoch ruhig in feinem Amte bleibt, fo barf man fich nicht wundern, wenn diefe bofe Saat im Bolfe allmählig aufgeht.

Unter bem 17. Mai erneuerte die Nationalbank ihre Rechtsverwahrung gegen bie Berletung bes Bantprivilegiums, fügte bem Proteste jedoch ausbrudlich hinzu, bag fie die ihr burch bas Gefet vom 5. Mai auferlegten Berpflichtungen angesichts ber bem Reiche brobenden Rriegsgefahren erfüllen merbe.

Die burch bas große Gelbbedurfniß ber Regierung im Sahre 1866 veranlaßten weiteren Kinanzmaßregeln bes Grafen

Larifch maren nun folgenbe:

Am 25. Mai wurde ber Gesammtbetrag ber in Umlauf gesetten Münzscheine zu 10 Kreuzern, welcher laut Geset vom 17. November 1863\*) auf vier Millionen reducirt worden mar, wieber auf 12 Millionen Gulben erhöht.

An bemfelben Tage murbe, um bas von ber Staatsnoten= Fabritation nicht betroffene Benetien in Mitleibenschaft gugieben, bem Letteren eine Zwangsanleihe von 12 Millionen Gulben auferlegt.

Nach der Schlacht von Königgrät wurde "zur Aufbringung ber in ber Rriegsbebrängniß erforberlichen Gelbmittel und gur Sicherstellung ber Fortführung bes burch bie feinbliche Invasion

<sup>&</sup>quot;) Siehe Geite 55.

gestörten Staatshaushaltes" burch Gesetz vom 7. Juli 1866 bem Finanzminister ein Credit von 200 Millionen Gulben ersöffnet und gleichzeitig becretirt, daß die Nationalbank die ersforberlichen Geldmittel, bis die Umstände gestatten würden, ein Anlehen zu realisiren oder förmliche Staatsnoten auszugeben, nach Maßgabe des Bedarfs vorläusig dis zum Betrage von 60 Millionen Gulden in Banknoten gegen Ersat der Fabrikationskosten vorschießen solle. Dasselbe Gesetz suspendirte gleichzeitig ausdrücklich die Verpstädtung der Nationalbank zur Wiederaufnahme der Baarzahlungen.

So waren die Staatsschulden abermals um 60 Millionen vermehrt worben, aber als nach bem Prager Frieden die Kriegskoften=Entschädigung an Preußen gezahlt werben follte. war diese Summe schon längst verbraucht und es mußte nun der Reft bes bem Finanzminister unter bem 7. Juli gewährten 200-Millionen-Credites mit 140 Millionen in Anspruch genommen Ru diesem Behufe erschien am 25. August ein Finanzgefet, wonach 50 Millionen in 5 procentigen Staatsschulb= verschreibungen emittirt und für 90 Millionen Staatsnoten zu einem und zu fünf Gulben ausgegeben werben sollten. Daburch ftieg ber Gesammtbetrag ber Staatsnoten mit Zwangscours auf circa 300 Millionen, welcher Betrag nach bem eben er= mähnten Gesetz vom 25. August 1866 nur in dem Falle auf 400 Millionen gebracht werden follte, wenn die in ben fogenannten Salinenscheinen bargestellte ichwebende Schuld unter bas gesetlich normirte Maximum von 110 Millionen Gulben berabginge.

Mit ber Durchführung bieser Gesetze hatte Graf Larisch seine Hauptactionen beendigt. Es war badurch Alles, was unter dem Ministerium Plener geschehen, um die Baluta-Bershältnisse zu regeln, nutlos gemacht; alle die diesbezüglichen Opser der Jahre 1863 dis 1865 waren nachträglich zu übersstüssigen Anstrengungen geworden und in Desterreich stand nun die Zettelwirthschaft wieder in vollster Blüthe. Zu den schwedensen großen sinanziellen Fragen war dabei gleichzeitig noch eine neue gekommen. Die Nationalbank hatte nämlich am 31. August, in Folge des Gesetze vom 25. August, eine dritte Rechtsverswahrung eingelegt und dabei zugleich angekündigt, daß sie ihre Entschädadangsansprüche geltend machen werde.

Rein Ministerium hatte bei ben friegerischen Berwicklungen

bie Vermehrung ber Schulbenlast bes Staates vermeiben können, aber wie wir soeben gezeigt haben, war durch die rechtswidrigen und verkehrten Geldbeschaffungs-Waßregeln des Grasen Larisch nicht allein die Staatsschuld bedeutend vergrößert, sondern es war die finanzielle Situation auch bedeutend schwieriger und für eine gedeihliche Fortentwicklung der wirthschaftlichen Vershältnisse nachtheiliger geworden.

Und berselbe Minister wagte es noch, in seinem Bericht, mit dem er das auf Grund des September-Patentes am 30. Dezember 1866 octropirte Finanzgesetz für das Jahr 1867 bezgleitete, über die Finanzverwaltung Plener's absprechende Bezmerfungen einsließen zu lassen. Uedrigens begriff das ganze Sistirungs Ministerium damals wohl schon, daß die reichstathslose, unconstitutionelle Regierung nicht mehr zu halten sei. Larisch selbst wies in dem oben erwähnten Bericht auf die fünstigen parlamentarischen Berathungen der Finanzgesetz hin und fügte hinzu, es sei eine wichtige Ausgabe, Schritte zur Regelung der Geldverhältnisse des Staates anzubahnen. Zu dieser angekündigten Thätigseit blied ihm jedoch keine Zeit mehr — am 21. Januar 1867 trat Larisch aus dem Ministerium.\*)

## XII.

Seit dem Beginne des Jahres 1867 ist das österreichische Finanzportesenille rasch von einer Hand in die andere geswandert. Am 21. Januar 1867 trat Graf Larisch zurück und an seiner Stelle übernahm der Sectionsches Freiherr von Becke interimistisch die Leitung des Finanzministeriums, am 20. April wurde der Letztere definitiv zum Finanzminister ersnannt, erhielt jedoch schon am 24. December desselben Jahres in Folge des inzwischen persett gewordenen "Ausgleichs mit Ungarn" und der damit verbundenen Annahme der dualistischen Staatsform die Berufung zum gemeinsamen österreichischsungarischen Reichssinanzminister, während am 20. December Dr. Brestel an die Spize des österreichischen Finanzministesriums trat.

<sup>\*)</sup> Am 7. Februar erfolgte ber Rücktritt Belcredi's und die Ernennung. Beuft's jum Ministerprafitenten. — Am 17. Februar wurde ein felbstständiges ungarifches Ministerium ernannt.

Freiherr von Becke starb am 15. Januar 1870. Brestel reichte am 4. April 1870 gemeinschaftlich mit dem ganzen österzeichssischen (cisleithanischen) Ministerium — Giskra, Herbst, Hasner 2c. — seine Demission ein und erhielt dieselbe. Sodann wurde am 12. April der Sectionschef Distler Leiter des Finanzministeriums. Demselben folgte bereits nach noch nicht vier Wochen, am 7. Mai 1870, in der gleichen Stellung von Holzgethan, der am 30. Juni 1870 seine definitive Ernennung zum Finanzminister erhielt. Endlich gegen den Schluß des Jahres 1871 übernahm der gegenwärtige Finanzminister Baron de Pretis das Porteseuille.

Bei einem so raschen und häusigen Bechsel ber an ber Spike ber Staatssinanzverwaltung stehenden Persönlichkeiten war es ganz unmöglich, gewisse leitende Grundsäte mit Consequenz durchzusühren. So sehen wir denn auch, daß in dieser Zeit die Frage der Baluta-Regelung höchstens noch theoretisch behandelt worden ist, daß aber in der Praxis mit Bezug auf dieselbe nicht das Geringste geschehen konnte. Uedrigens war dies nicht allein eine Folge des mit den inneren politischen Wirren und parlamentarischen Kämpsen in engster Beziehung stehenden oftmaligen Ministerwechsels, sondern es dilbete auch die wahrhaft trostlose Lage, in welcher sich die sinanziellen Vershältnisse des Staates nach dem Jahre 1866 befanden, ein sehr wesentliches Hinderniß für die Juangriffnahme solcher weitzgehenden Maßregeln.

Die Staatsschulb hatte eine im höchsten Grade bebenkliche Vermehrung erhalten. Die Verzinfung derselben erforderte so bedeutende Summen und bildete mithin eine solche Belastung des Budgets, daß an eine Beseitigung des alljährlich wiederschrenden Desicits aus den regelmäßigen Staatseinnahmen gar nicht zu denken war. Für die Möglichkeit einer, wenn auch langsamen, Rückzahlung der Staatsschuld waren unter solchen Umständen natürlich keine Aussichten vorhanden, im Gegentheil mußte die Ausbringung, welche zur Deckung des Desicits erssorderlich wurde, von Jahr zu Jahr die Schuld noch versmehren.

In einer solchen Situation muß es einem Jeben erklärlich erscheinen, wenn sich die Regierung dazu entschloß, eine Finanzmaßregel in Borschlag zu bringen, die sich nur in der Form von der offenen Erklärung des Staatsbankerottes unterschieb. Finanzminister Dr. Brestel wies in bem Bubget für 1868 ein unbebecktes Desicit von 50,778,126 Gulben aus und überreichte bem Reichsrathe unter bem 21. März 1868 fünf Vorlagen, welche theils die Bebeckung dieses Desicits, theils die dauernde Verbesserung der Staatsschulbenverhältnisse zum Zwecke hatten. Diese Vorlagen betrasen eine Vermehrung der Vermögense und Sinkommensteuer, den Verkauf von undeweglichem Staatseigenthum, die Erhöhung der Gewinnststeuer, die Aufnahme einer neuen schwebenden Schuld und endlich die Umwandlung der verschiedenen Schuldtitel der bisherigen allgemeinen Staatsschuld.

Die letztgenannte Vorlage hatte jedenfalls die weittragendste Bedeutung und in dem dieselbe unter dem 20. Juni 1868 zum Geset — dem sogenannten Convertirungsgeset — erhoben wurde, waren sich Regierung und Reichsrath sehr wohl bewußt, daß ein Schritt gethan worden war, der für die nächste Zeit einen nachtheiligen Einfluß auf den österreichischen Staatscredit im Auslande haben konnte.\*) In der That ist dies auch nicht ausgeblieben, bekanntlich sind die österreichischen Schuldtitel Jahre

<sup>\*)</sup> In der Sigung des Abgeordnetenhauses vom 24. Marg 1868 motivirte Finanzminister Dr. Breft el in zweistündiger Rede seine Borlagen. Er fagte dabei im hinblid auf die allgemeine Finanzlage:

<sup>&</sup>quot;Ich brauche die finanzielle Lage der Monarchie im Detail wohl nicht zu schildern. Sie ist so bekannt, sie ist so oft dargelegt worden, daß ich glaube, das hohe Haus wird dem Ministerium das denesicium inventarii gewähren. Wir haben die Lasten immer größer werden, den Credit immer mehr sinken gesehen, so daß die letzten Anlehen zu wahrhaft surchtbaren Bedingungen ausgenommen wurden. So trug das steuerfreie Anlehen thatsächlich 8½ Procent, das Silberanlehen von 1865 10 Procent, selbst das Domannen-Anlehen 7½ Procent, nnd man darf also sagen: der Credit ist in einer Weise gesunken, daß zu außerordentlichen Naßregeln gegriffen werden muß."

Im Reichsrathe zeigte sich aufangs eine so starte Opposition gegen die fünf Borlagen Brestel's, daß man glaubte, dieselben wurden überhaupt gar nicht zur Annahme gelangen. Unter Anderem wurde die Meinung geäußert, die Unification (Convertirung) der Staatsschuld, verbunden mit der als "Bersmehrung der Bermögens- und Einkommensteuer" bezeichneten, von dem Minister projectirten Couponsteuer, sei nichts als eine Erklärung der partiellen Bahlungsunsähigkeit und es sei besser, das — doch nur mit sehr durchsichtigen Schleiern umgebene — Ding mit dem rechten Ramen zu nennen. Außerdem sand es keinen besondren Anklang, daß einzelne Schuldtitel von der Unissication ausgeschlossen bleiben sollten. Warum, fragte man, sollen die verderblichen Lotterie-Anlehen nicht ebenfalls convertirt werden? Und warum will man die Letztern dann wieder nen belasten, indem man sie zu der "Erhöhung der

lang an der Londoner Börse nicht notirt worden. Trogdem wäre es sehr ungerecht, wenn man die Convertirung ohne Weiteres verdammen wollte, denn sie war unter den obwaltenden Umftänden eine kaum zu umgehende Maßregel und hätte man sich nicht zu dieser verstanden, so wäre man vielleicht über kurz oder lang zu Schlimmerem gezwungen gewesen.

Außer der riesigen Staatsschuld hinterließ Graf Larisch seinem Nachfolger die Aufgabe, nach dem Bruche des Bantsprivilegiums das Verhältniß zur Nationalbank wieder zu regeln. Die in der Zeit der unconstitutionellen Regierung des Sistirungs-Ministeriums vorgenommene Creirung von Staatsnoten ließ sich nicht ungeschehen machen; die Bankbirection hatte wiederholt dagegen Rechtsverwahrung eingelegt und erhob Ansprüche auf Entschädigung, die principiell vollständig gerechtsertigt waren. Die Lage war hierdurch entschieden schwierig geworden, aber die Banksrage sollte noch complicirter werden.

Am 30. October 1866 war Beuft an Mensborff's Stelle Minister bes Aeußern geworben, am 7. Februar 1867 wurde

Gewinnststeuer" mit 15 Procent heranzieht? Ware es nicht einsacher, ben Cours ber Papiere jum Beispiel vom 1. Marz 1868 als maßgebend anzunehmen und dafür Renten etwa zu 61/2 Procent verzindlich in Banknoten Gulden jur Gulden und ohne weitere Einkommenkener ze. zu gewähren? Für den Staat ware der Bortheil ziemlich derfelbe geblieben und den Staatsgläubigern ware bei Annahme des letzteren Modus gerade so viel geboten worden, als sie selbst ihre Ansprüche an den Staat im Borsencourse der Papiere werth geschätzt batten.

In abnlichem Sinue außerten fich Die meiften nnabbangigen Journale. Roch viel icarfer war bagegen bas Urtheil bes vom Finangausichuffe bes Abgeordnetenhaufes jum Berichterftatter ernannten Abgeordneten Ste ne. Derfelbe fcrieb geradegu: "Die Finangvorlagen haben nicht ben Erfolg, bas Gleichgewicht im Staatshaushalte berguftellen," Diefe gange Oppofition batte indeffen einen großen Rebler, fie negirte nur und wußte im Grunde genommen nichts Befferes vorzuschlagen. 3m Laufe ber weiteren Berhand. lungen in den Ausschuffen bes Abgeordnetenhauses ergaben fich jedoch Modis ficationsantrage und es entftanden ein Majoritats : und ein Minoritats : Buts achten, von benen bas Leptere nur wenige Beranderungen an ber Regierungs. vorlage verlangte. Rach viertägiger erregter Debatte im Plenum Des hanfes, erflarte fodann ber bamalige Minifter-Prafibent Furft Carlos Anereverg am 6. Inni 1868 giemlich nnumwunden, daß die Regierung aus ber Annahme Der Minoritats-Antrage eine Cabinetstrage mache. Die Rolge mar, daß Die Letteren und mithin auch im Befentlichen Die Regierungevorlagen mit überwiegenber Debrbeit angenommen wurden.

er zum Minister-Präsidenten ernannt. In dieser Stellung übernahm er die Vereinbarung eines Ausgleichs mit Ungarn. Die Umgestaltung der Monarchie nach dualistischem Principe war sein Werk, das heißt er acceptirte die Forderungen der Ungarn und am 17. Februar 1867 wurde ein selbstständiges ungarisches Ministerium eingesett.

Dak der Ausaleich an und für sich unabweisbar war und daß die Korderungen der Ungarn wenigstens in politischer Besiehung den Rechten der Letteren entsprachen, läßt sich nicht leuanen, daß aber Beuft eine viel zu geringe Kenntniß ber äußerst verwickelten Verhältnisse befaß, um ben Ausaleich nach allen Richtungen hin befriedigend durchführen zu können, steht heute zweifellos fest. Namentlich war er nicht im Stanbe, bie finanziellen Interessen ber österreichischen (cisleithanischen) Reichshälfte genügend zu mahren. Die Lettere wurde beisvielsweise bei der Keststellung des Beitrages, den Unggrn zu den Lasten ber allgemeinen Staatsschulb zu zahlen hat, entschieden übervortheilt.\*) Ferner war bei dem Ausgleich die 80=Millionen= Schuld, welche ber Staat nach ber Bankacte vom Jahre 1863 als untunbhares und bis zur Wiederaufnahme ber Baarzahlungen unverzinsliches Darleben behalten follte, ganglich vergessen worden. Später weigerte sich Ungarn einen Theil bieser Schuld auf seine Rechnung zu übernehmen und andrerseits mochten sich die im Reichsrathe vertretenen Länder ebenfalls nicht mit ber ganzen Schuldfumme belaften laffen. war benn durch ben Beuft'schen Ausgleich die Bank-Angelegenheit noch verwickelter geworden und zu den vielen schwebenden Fragen war die 80=Millionen=Schuld=Frage noch hinzugekommen.

**.** 

<sup>\*)</sup> Die mit den Ungarn vereinbarte hohe des Beitrages wurde von beiden Saufern des Reichstaths acceptirt und erhielt das betreffende Geses unter dem 24. December 1867 die kaiserliche Sanction. In den der Annahme vorhers gegangenen Berhandlungen des Abgeordnetenhauses wurde schon darauf bins gewiesen, daß der nach der Borlage auf Ungarn entsallende Beitrag im Bers hältniß zur Ropfzahl der Bevölkerung um 12 dis 15 Millionen Gulden jährlich zu gering sei, indessen trosdem fand die Annahme des Geses Entwurfs katt. Es ist mithin für diese Uebervortheilung der cisleithanischen Reichshälste nicht allein Beuft, sondern auch der damalige Reichstath und das damalige Gesammiministerium — Taasse, John, Bede, hie — verantwortlich zu machen. Finanzminister Dr. Brestel führte übrigens die aus der Uebers vortheilung für die österreichische Reichshälste erwachsenden Mehrausgaben in seiner von uns schon erwähnten Rede vom 24. Rärz 1868 als eins der hauptmotive an zur Rechtsertigung der Convertirung und der Couponsteuer.

Betrachten wir, was von den auf Larisch folgenden Finanzministern zur Regelung ber Bankangelegenheit geschehen ift. fo finden wir, bag zunächst ber Freiherr von Bede in biefer Richtung febr wenig gethan hat und bag bas Wenige, was er gethan, nur bazu bienen konnte, bie Situation noch schwieriger au machen, als fie ohnebies schon mar. Wir haben bereits angegeben, daß dieser Minister nur vom 21. Nanuar 1867 bis zu seiner Ernennung zum Reichsfinanzminister, bas ift bis zum 24. December beffelben Jahres, also elf Monate an ber Spite ber österreichischen Kinanzverwaltung ftand. In berselben Zeit fanden die Ausaleichs-Verhandlungen mit Ungarn statt und trat ber unter Belcredi suspendirte Constitutionalismus wieder in Daburch war gewiß für sämmtliche Minister eine Wirtsamteit. große Arbeitslast geschaffen, inbessen ift es eine eigenthumliche Beschönigung ber bamaligen Unterlassungefünden, wenn man fagt, es sei burch die Ausgleichs-Verhandlungen 2c. ein näheres Ginaeben auf die Bankangelegenheit unmöglich geworben. Lettere gehörte felbst mit zu benjenigen Fragen, die bei bem Ausgleich nothwendiger Beise mit zur Verhandlung kommen Daß dies inbessen so oberflächlich geschah, wie es wirklich der Fall war, und daß auch Becke, dem die Unkenntniß ber Verhältnisse nicht als Entschuldigung bienen kann, babei bie 80 = Millionen ganglich vergaß, spricht nicht sonderlich für die Gewissenhaftigkeit ber Geschäftsführung biefes Ministers.

In der Zeit der Ausgleichsverhandlungen, deren Sinzelnheiten so schnell in die Deffentlichkeit drangen, daß es selbst für
denjenigen, der den eingeweihteren Kreisen sern stand, nicht
schwer war, sich ein Urtheil über die jeweilige Sachlage zu
bilden, hätte die Direction der Nationalbank jedenfalls gut
gethan, wenn sie energisch auf die Regelung ihres künftigen Berhältnisses zu beiden Reichshälften gedrungen
hätte. Dies unterließ die Bankdirection jedoch und statt dessen
wandte sie sich lediglich wegen einer Entschädigung für ihr
verletzes Privilegium an den Minister Becke. In Folge
dieser kurzsichtigen Taktik begnügte sich der Letzter damit, daß
in einem mit dem neu ernannten ungarischen Finanzminister
Lonnan Ende März 1867 geschlossenen Uebereinkommen solgende Bestimmung ausgenommen wurde:

"Der königl. ungarische Landesfinanzminister wird bie jett bestehenden Rechtsverhältnisse ber Nationalbank, bis bie im Sinne bes landtäglichen Commissionsoperates\*) diesfalls vertragsmäßig sestzustellenden Bestimmungen geregelt sein werden, weber auf administrativem noch auf legislativem Wege beirren. Dagegen wird bis zu diesem Zeitpunkte auch das Reichssinanzministerium bei allfälligen, namentlich die Notenemission berührenden Fragen das Einvernehmen mit dem k. ungarischen Landessinanzminister pslegen."

Jebenfalls war in dieser Bestimmung das Privilegium der Nationalbank nicht behandelt worden wie ein auf eine genau angegebne Reihe von Jahren vertragsmäßig seststehendes Recht, welches für die ganze Monarchie, also für beide Reichshälften, gewährt worden war. Die obige Bestimmung schien vielmehr von der Boraussehung auszugehen, daß die Regierung wenigstens der transleithanischen Reichshälfte durchaus berechtigt sei, einseitig über die künftigen Berhältnisse der Bank, soweit dieselben Ungarn beträfen, Verfügung zu treffen. Die Bankbirection sah indessen die in den citirten Worten sür sie liegende Gesahr nicht; sie war so sehr mit den Entschädigungsansprüchen beschäftigt, daß sie den freien Blick überhaupt verloren hatte.

Die Berechtigung der Entschäbigungsansprüche stand eigentlich außer allem Zweifel, aber Becke behandelte sie nicht so. Rachdem am 2. Februar 1867 eine darauf bezügliche mündliche Berhandlung zwischen Organen des Finanzministeriums und der Bankverwaltung stattgefunden hatte, erklärte der Minister unter dem 19. Februar, daß er bezüglich der von der Direction der Nationalbank erhobenen Entschädigungsansprüche sich veranlaßt gesehen habe, über den Rechtsstandpunkt der Frage vorerst noch die niederösterreichische Finanzprocuratur zu vernehmen. Am 7. Mai theilte Freiherr von Becke dann der Nationalbank mit, daß der Standpunkt, welchen die k. k. Finanzprokuratur in der

<sup>&#</sup>x27;) In dem hier anzogenen Operat hieß es: "Bei Abschluß des Bolls und handelsbundes wird es nothig fein, auch über das Munzwesen und den Geldsis im Bege besondrer Berhandlung Berfügung zu treffen." Darnach sollten also das Munzwesen und der Geldsuß geregelt werden. Dat dieß unter den obwaltenden Berhaltniffen überhaupt nur nach geschehener Ordnung der Bantangelegenheit möglich war, wenn die Rechte der Nationalbant nicht augenfällig verlet werden sollten, sag auf der hand, aber das Operat sagte davon tein Bort, es erwähnte überhaupt die Nationalbant gar nicht. Und dies Operat bildete gewissermaßen die Basis des oben erwähnten Uebereinskommens.

Frage einnähme, die Nothwendigkeit einer vorläufigen Bereinbarung mit dem Justizministerium herbeigeführt habe.

Obgleich das Schreiben Bede's vom 7. Mai, welches diese Mittheilung enthielt, in einem Tone abgefaßt war, der offensbar dazu dienen sollte, die Direction der Nationalbank zu desschwichtigen,\*) so trat daraus die Absicht, die ganze Angelegensheit möglichst zu verzögern, doch nur allzu deutlich hervor. Dies und der Umstand, daß das Actenstück einerseits auf den Reichsrath hinwies, andrerseits die Entschädigungsfrage als eine beide Neichshälften betreffende "gemeinsame Angelegenheit" dezeichnete, veranlaßte die Nationalbank, unter dem 4. Juni 1867 eine Petition an das Abgeordnetenhaus zu richten, worin sie das Letztere dat: "auf die Wiedereinsetung der Bank in ihren früheren Stand und auf die Wiedereinsetung einer endgültigen Bereinbarung bezüglich der von der österr. Nationalbank ansläßlich der Verletzung des Bankprivilegiums erhobenen Entschäbigungsansprüche hinzuwirken."

Wenn diese Petition keinen andern Erfolg hatte, so bewirkte sie wenigstens, daß nunmehr sowohl der ungarische Finanzminister Lonyan, wie der österreichische Finanzminister Bede offen die disher vorgenommene Maske abwarsen. Ersterer ließ durch ein Pester Blatt officiös erklären, daß vor allen Dingen die große Frage entschieden werden müsse, ob die "Wiener Bankacte" — so wurde sie dort genannt, während sie im Jahre 1863 mit der kaiserlichen Sanction "gültig für

<sup>\*)</sup> Das Schreiben enthielt unter Anderem folgende gur Beurtheilung Bede's wichtige Bemertungen : "So unausweichlich es fur Die Fortfetjung ber Berhandlung erscheint, vor Allem die Rechtsfrage flar ju ftellen, fo bin ich Doch andrerfeits weit entfernt, vom Standpuntte ber Billigfeit Die Rachtbeile gu verkennen, welche aus den in der Kriegsepoche unter überwältigenden Berbaltniffen erlaffenen Befegen ber Rationalbant, fowie allen übrigen Belds instituten und bem gefammten Bertebreleben erwachfen find. In wiefern jedoch Die Burdigung folder Rudfichten außerhalb ber Grenze ber abminiftrativen Competeng liegt, ift Die taiferliche Regierung bei bem von Gr. Majeftat wieder ins Leben gerufenen, verfaffungsmäßigen Buftande an Die Mitwirtung ber gesetlichen Bertretungetorper gebunden. Es muß daber bei bem Umftanbe, als Die Angelegenheiten der priv. ofterr. nationalbant offenbar an den das gesammte Reich berührenden gemeinsamen Angelegenheiten geboren und Die Behandlung Diefer gemeinsamen Angelegenheiten von ber Lofung ber ftaatsrechtlichen Frage abhangt, bas nabere Gingeben in die vorliegenden Reclamationen dem hoffentlich naben Beitpuntte vorbehalten bleiten, wo biefe Lofung ftattgefunden bat."

bas ganze Reich" erlassen war — und bas ausschließliche Privilegium der Nationalbank, unverzinsliches Papiergeld auszugeben, auch für Ungarn bindende Kraft hätte. Letzterer dagegen gab zwei in Wien erscheinenden Zeitungen, deren Berbindung mit ihm allgemein bekannt war, das Signal zu einer vollständig organisirten Agitation gegen die Bankacte überhaupt. Es kam nun dahin, daß diese ministeriellen Organe behaupteten, erstens könne von einem Rechtsschutze der Bank durch den Reichsrath keine Rede mehr sein, denn die Factoren, welche die Bank geschaffen, hätten zu eristiren ausgehört, und zweitens sei die Sinlösung des Staatspapiergeldes zum Behuse der Keintegrirung des Bankprivilegiums weder zeitgemäß noch überhaupt durchsührbar und es müsse ein Uebergang zum Systeme der Banksreiheit angebahnt werden.\*)

So ließ also Bede gerabezu für vollständige Zerreißung ber auf durchaus legalem Wege erworbenen Rechte der Nationalbank agitiren. Daß dergleichen nicht ohne Nachwirkung auf die wirthschaftliche Moral der Bevölkerung geblieben ist, darf wohl Niemanden überraschen und wird uns noch weiterhin besichäftigen.

Hatten die Finanzminister der beiden Reichshälften keine Lust, die Nationalbankfrage zu erledigen, so ist es auch nicht mehr auffallend, daß sie den von den parlamentarischen Verstretungen im Monat Juli 1867 entsandten sogenannten Aussgleichsdeputationen über diese Angelegenheit gar keine Vorlage machten. Ja, während man dei den Verhandlungen dieser Deputationen das Privilegium der Nationalbank und die Valutafrage mit keinem Worte erwähnte, entstand ein heftiger Streit unter den Deputationsmitgliedern darüber, wie das Desicit für 1868 in den beiden Reichshälften zu bedecken sei. Die Ungarn schlugen zu diesem Zwecke eine neue Ausgabe von Staatspapiergeld vor und nur dem energischen Widerstande der cisleithanischen Deputirten war es zu danken, daß es nicht dazu kam

Die Nationalbank machte im Jahre 1867 trot bes bamaligen wirthschaftlichen Aufschwunges, ben Desterreich nahm und auf ben wir weiterhin zurücksommen, so schleckte Geschäfte,

<sup>\*)</sup> Wir machen ben Lefer besonders barauf aufmertsam, daß diefe Aeufierungen von demfelben Minifter veranlaßt waren, der wenige Bochen vorber bie in der vorigen Rote citirten Borte officiell an die Bant gerichtet hatte.



baß sie zum ersten Male nicht in der Lage war, ihren Actionären 7º/o Dividende zu zahlen. In Folge bessen war sie nach dem im Jahre 1863 bei Annahme der Bankacte mit dem Staate geschlossenen Uebereinkommen berechtigt, vom Staate eine Zuschußzahlung von einer Willion zu fordern.\*)

Diese Million wurde gezahlt und zwar aus gemeinsamen Reichssonds, ohne daß die Ungarn, welche die seitens des Staates der Bank gegenüber übernommenen Verpstichtungen doch sonst nicht als für ihre Reichshälfte bindend anerkennen wollten, dagegen Sinspruch erhoben hätten. Aber auch durch diese Zahlung kam die Dividende der Nationalbank nicht auf 7 Procent. Es belief sich nämlich das Gesammterträgnis der Bank im Jahre 1867 auf 8,091,695 Gulden. Nach Abzug der Auslagen im Betrage von 1,659,671 Gulden blieb ein Reinserträgnis von 6,432,023 Gulden. Hiervon wurde der Reservessond mit 689,642 Gulden dotirt und es verblieb sodann zur Vertheilung an die Actionäre mit Sinschluß der vom Staate gezahlten Zuschusmillion, die Summe von 7,207,976 Gulden oder 48 Gulden für jede einzelne Actie, respective 6,550 odes Banksonds.

Um nun die Dividende doch auf 7% zu bringen, richtete die Bankbirection an das Finanzministerium die Bitte, die Staatsregierung möge der Nationalbank eine vorschußweise Absichlagszahlung auf die der Bank wegen Berletzung ihres Privislegiums zuzuerkennende Entschädigung leisten und zwar in solcher Höhe, daß dadurch die Dividende auf 7% ergänzt werde. Freisherr von Becke antwortete auf diese Bitte unter dem 6. Descember 1867, er behalte sich "die hossentlich ehe thunlichste Ersöffnung an die Bank" über dieses Ansuchen vor. Die so verssprochene Eröffnung ersolate indessen niemals.

So war burch ben Freiherrn von Becke bis zu seiner Ernennung zum gemeinsamen Reichsfinanzminister für die Lösung ber Bankfrage nicht nur nichts geschehen, sondern es war das Lerhältniß zwischen Staat und Nationalbank vielmehr bis zum

<sup>\*)</sup> Diese Juschußzahlung war eine Pauschafzumme, welche im Magimals betrage von einer Million nach §. 4 des Uebereinkommens vom Staate an Stelle einer Berzinfung der unverzinslichen 80. Millionen Schuld nur dann und insoweit gezahlt werden sollte, als nothwendig sein wurde, um die an die Actionare wirklich zu vertheilende Dividende auf 7 Procent des Bankfonds zu bringen.

Schlusse des Jahres 1867 verworrener geworden, als jemals zuvor. Nichts besto weniger icheute sich Bece jedoch nicht, die allerdings verwerfliche Finanzvolitik seines Vorgängers Larisch gerade mit Beziehung auf den Bruch des Bankprivilegiums öffentlich zu verurtheilen. Daß bies von Herrn von Becke aeschah, ber als Sectionschef im Kinanzministerium, wie allgemein bekannt mar, zu ben hervorragenosten Rathgebern Larisch's gebort hatte, mußte billiger Weise wenigstens befremben. Bede am 13. Juli 1867 bem Abgeordneteuhause sein Finang-Exposé vorlegte, sagte er mit höhnischer Betonung über bie Ausgabe ber Staatsnoten: "Abgesehen bavon, daß für biefe Borgange einige formelle, wenn auch weithergeholte Anhaltspuntte gefunden werben fonnten, empfahl fich bie Modalität der Staatsnoten-Creirung durch ihre Einfachheit und leichte Durchführbarkeit." Und in berfelben Zeit, mährend er so ben Bruch des Bankprivilegiums verurtheilte, ließ ber Minister, wie wir angeführt haben, seine officiösen Journale für die vollständige Zerreißung des Brivilegiums agitiren.

Neuwirth\*) nennt den Freiherrn von Bede einen, "Mann ber rücksichtslosesten politischen wie sinanziellen Frivolität." Diese starke Bezeichnung ist nur allzu zustressent; wir werden im folgenden Abschnitte dafür noch Beslege beibringen.

## XIII.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß Desterreich nach dem Kriege von 1866 einen ungemein raschen wirthschaftlichen Aufschwung genommen hat. Die Ursache dieser glücklichen Beränderung ist lediglich darin zu suchen, daß 1867 ein ungemein günstiges Erntejahr war. Es wurde ein Massengrort an Setreide möglich, der alle Erwartungen übertraf. Die amtliche Statistik gibt den Werth der österreichischen Aussuhr an Feldstückten für 1867 auf über 92 Millionen Gulben an. Aber mit dem Schusse dieses Jahres hörte der starke Korns und Mehl-Export keineswegs auf, sondern er erstreckte sich vielmehr tief in das Jahr 1868 hinein, so daß man nach den genauen

<sup>\*)</sup> Bantacte und Bantftreit, Seite 139.

Daten ben Gewinn, ben Desterreich=Ungarn aus seiner 1867er Ernte vom Auslande zog, auf mehr als 150 Millionen Gulben veranschlagen muß.

Dieser Massenerport an Korn und Mehl hatte zunächst eine bebeutende Sinnahme-Vermehrung der Sisenbahnen zur Folge; diesen letzteren fehlten dabei die ausreichenden Lagerräume und Transportmittel, so daß sie genöthigt waren, eiligst ihren Wagen-part zu vermehren, neue Süterschuppen zu dauen und an vielen Punkten neue Schienenstränge zu legen. Hierdurch fanden viele Hände reichliche Beschäftigung, die Arbeitskraft stieg bedeutend im Werthe und namentlich die Sisen-Industrie konnte kaum den an sie gestellten Ansorderungen genügen. Dadurch wurde aber auch die industrielle und commercielle Thätigkeit auf anderen Gebieten zu ungewöhnlichen Anstrengungen angespornt und es gelang in der That, für viele österreichische Produkte, die sonst nur wenig über die Gränzen der Monarchie hinausgekommen waren, im Auslande ergiebige Absahgeuellen zu sinden.

Der wirthschaftliche Aufschwung war also unleugdar einzetreten, das Ausland mußte ihn erkennen und es sah zugleich klar die Ursachen desselben. Die letzteren lagen in dem günstigen Ausfall der Ernte, das heißt in dem Bodenreichthum des Landes, und in der dadurch kräftig angeregten reellen Thätigkeit der Bewölkerung. Das Ausland täuschte sich in dieser Beziehung nicht, es verkannte nicht, daß die rasche Besserung der ökonomisschen Verhältnisse Desterreichs eine durchaus solide Basis habe, weswegen es dem Kaiserstaate wieder das schon stark gesunken gewesene geschäftliche Vertrauen in vermehrtem Grade entgegendrachte. Die Wirkung hiervon war ein allmähliges Fallen des Silberagio's, welches jeht ohne jede Anstrengungen der Regiezung und trot der im vorigen Abschitte geschilderten mißlichen Lage der Nationalbank eintrat. Ende Mai 1867 stand der Cours des Silbers auf 130, Ende Juli 1868 auf 1111/4.

In Desterreich felbst gab man sich bagegen einem höchst bebauerlichen Irrthum über die Natur des wirthschaftlichen Aufschwunges hin. Hier follte nun die böse Saat aufgehen, welche seit den Zeiten Bruck's ausgestreut worden war.

Wir glauben, gestissentlich wurde die falsche Ansicht versbreitet oder wenigstens genährt, daß die erhöhte commercielle und industrielle Thätigkeit lediglich durch die massenhafte Versmehrung der in Circulation befindlichen Werthzeichen angeregt

worden sei. Der wirthschaftliche Ausschwung sollte nur die Folge bes über das Land ausgegossenen Staatsnotenregens sein, der die Spekulation aus ihrem Schlummer erweckt haben sollte. Bas das Ergebniß des großen Erntesegens und der reellen Arbeit war, das gab man für die Erfolge der Spekulation aus. Und dementsprechend förderte man nicht die reelle Arbeit, sondern suchte man die Spekulation auf den höchsten erreichbaren höhepunkt hinauszuschrauben.

Auf diese Weise entwickelte sich die "Gründung speriode" von 1868—69\*). Sine große Anzahl neuer Attiengesellschaften aller Art entstand; neue Banken, Transport-Unternehmungen, Industriegesellschaften wurden geschaffen, vielsach nur, um den Gründer-Gewinn einzustreichen. Alle möglichen Mittel der Ueber-redung und selbst der Bestechung wurden in Bewegung gesetz, um nur die Concession zur Bildung dieser Gesellschaften zu erhalten, um deren serneres Schicksal sich die "Gründer" nach erfolgter Emission der Actien ostmals blutwenig kümmerten. Das Publikum wurde durch offene und versteckte Reklame verleitet, sein gutes Geld in solchen Unternehmungen anzulegen, und die Presse, die Journalistik lieh hierzu bereitwilligst ihre Hand.

Wer keine Kenntniß von den Verhältnissen Desterreichs in den Jahren 1868 und 69 hat, kann sich schwer einen Begriff davon machen, welche Wege damals eingeschlagen wurden, um Concessionen sür Actiengesellschaften, namentlich zu wichtigeren Unternehmungen, zum Beispiel sür Sisendahnen mit Staatsgarantie, zu erhalten. Wir wollen hier nicht an andrer Stelle\*\*) aussührlich mitgetheilte und daher bekannte Thatsachen wiedersholen, aber erwähnen müssen wir doch, daß mehrere der dasmaligen Minister, sowie verschiedene hohe Ministerialbeamte und hervorragende Mitglieder des Reichsraths in jener Zeit rasch zu Wohlhabenheit und selbst Reichthum kamen, und daß die öffentliche Weinung die Quelle dieser schnell "erworbenen" Güter stets in dem Concessionsschwindel jener Gründungsperiode gesucht hat. Bemerkenswerth ist es auch, daß an dem Manne, der gerade in dieser Periode das österreichische Finanzporteseuille inne

ទី២៤ អ៊ីនិង

Vacuum, 2

<sup>\*)</sup> Es ift charafteristisch, daß mit dem Beginne dieser Gründungsperiode sofort wieder das Silberagio zu steigen begann. Wir haben oben angegeben, daß der Silbercours Ende Juli 1868 auf 1111/4 ftand, bis Ende Marz 1869 war derselbe wieder auf 1241/2 gestiegen.

<sup>\*\*)</sup> Siehe "Boltswirthschaftliche Buftande in Desterreich", S. 20 u. fige.

hatte, bem Finanzminister Dr. Brestel im Vergleiche mit seinen Collegen als hervorragenbste Eigenschaft stets gerühmt wird: "Er ist ein ehrlicher Mann."

Was ben Vorgänger Brestel's im österreichischen Finanzministerium, ben Freiherrn von Bede\*) betrifft, so steht es von bemselben zweifellos sest, daß er das Concessionswesen sehr start zu seinem Vortheil auszubeuten verstand. Von ihm wird behauptet — und es ist diese Behauptung nie von irgend einer Seite widerlegt worden —, daß er durch den Handel mit Eisenbahn-Concessionen Millionen gewonnen habe\*\*).

<sup>\*)</sup> Bede mar, wie augegeben, nachdem er ofterreichischer Finanzminifter gemefen, am 24. Dezember 1867 jum gemeinsamen Reichsfinangminifter ernannt worben. Er ftarb in letterer Stellung am 15. Januar 1870. Bir glauben bier eine gur Charafteriftit ber ofterreichifden Buftante nicht unwichtige Thatfache ermabnen an follen, obwohl Diefelbe außer aller Begiebung gur Rinangs gefdichte fieht. Schon ju Lebzeiten Bede's war bas Gerücht verbreitet, bag feine Bemablin, Die Freifran von Bede, Die nach tatbolifchem Ritus ans getrante Fra u zweier Danner fei. Es bieg, Die Freifran habe den Minifter geheirathet, troptem ibr erfter Mann noch lebe. Diefe Beruchte behinderten freilich ben herrn von Bede weber in feiner focialen, noch in feiner politifchen Stellung; nach feinem Tote gewannen fie indeffen fo greifbare Weftalt, bag allen Ernftes ber Untrag reifte, ber Bitme bie Benfion nicht auszugablen, weil fie nicht als rechtmäßige Battin bes verftorbenen Schapfanglers au betrachten fet. Das "Reue Biener Tagblatt" brachte nun am 15. Juni 1872 einen von Bede felbft verfaßten Auffat nach bem eigenhandig gefchriebenen Manuscript tes Berfaffers jum Abdrud. Der 3med Diefer vom 8. Sept. 1869 Datirten Arbeit mar offenbar gemefen, einer bochftebenben Berfon, beren gefellichaftliche und religibfe Delitateffe an ben Gerüchten Anftog genommen haben mochte, bie Cache vom gunftigften Standpuntte aus plaufibel ju machen. "Es ift - bemertt bas R. B. Tabl. Dagn - ein formlich fentimentaler Roman, in welchem Frau von Bede als Die leibente Unschuld, ber geriebene Gefchafte und Lebemann (Bede) ale girrender Celadon und folieglich ale Comarmer fur bas Concordat und Die geiftliche Chegerichtsbarteit erfcheint." Es wird nicht nothig fein, daß wir das Urtheil über Bede, welches in Diefem Sate liegt, mit andern Borten wiederholen. Rur ben Befer Durfte inbeffen auch noch folgende Bemertung bes augeführten Blattes intereffant fein: "Freilich fcheint Fran von Bede vor den geiftlichen Gerichten mit ihrer Recht. fertigung nicht gludlicher gewesen ju fein, als vor ben weltlichen, ba ihre Rerven fataler Beife im entideibenden Momente immer von ber Aufregung "übermaltigt" (Bede's eigner Ansbrud) wurden, und fo ift es bis beute nuerflart geblieben, welche feindliche Sand ihr einen gefalfchten Lobtenschein über das Ableben ihres (erften) Gatten in Die Tafche binein escamotirte, obwohl ber Gemal Rummer Gins beute noch lebt."

<sup>&</sup>quot;) Die Offenheit, mit ber Diefer Minifter fein Befen trieb, brachte es ichlieglich babin, bag im Binter 1868-69 im "Berein fur vollewirthichaft-

Die Kolge der nach allen Richtungen hin schwindelhaft ge= nährten Spekulation, der Ueberproduktion an Aktien-Gesellschaften und damit hand in hand gehend, ber Ueberschwemmung bes Geldmarktes mit Effekten, die zwar einen hohen Cours, aber nur einen fehr geringen reellen Werth hatten, - bie Folge hiervon konnte nicht ausbleiben. Nach einer kurzen scheinbaren Blüthe ber wirthschaftlichen Zustände brach ber ganze Bau qu= fammen und zeigte nun aller Belt, auf welcher unsoliden Basis er errichtet war. Die Krisis vom Jahre 1869 trat ein und ver= nichtete manche Eriftenz, fie riß namentlich die Borfe febr ftark aus allen ihren golbenen Träumen beraus, aber sie war boch noch nicht furchtbar genug, um ber Bevolkerung als eine nach= haltige Lehre zu bienen. Die Krisis vom Jahre 1869 war eigentlich nur eine Gelbkrifis, ben Waarenhandel und die Inbustrie berührte sie wenig. Daber war es möglich, daß die Spekulation bald wieder das Haupt erhob und eine zweite, viel schlimmere Katastrophe vorbereitete.

Es würde uns zu weit in Einzelnheiten führen, wenn wir den Gang der 1869er Krisis eingehender verfolgen wollten. Bemerkt mag jedoch werden, daß dieselbe ihre Opser ebenso in den hohen, wie in den mittleren und unteren Gesellschaftskreisen gesucht hat.\*). Uebrigens werden wir auf die Krisis weiterhin noch einmal zurücksommen, um den Einfluß derselben auf die Nationalbank zu schildern.

Die Verhandlungen über die Regelung bes Berhältnisses zwischen der Nationalbank und dem Staate traten nämlich, nachsem Dr. Brestel Finanzminister geworden war, in ein anderes Stadium. Zunächst nach Beginn des Jahres 1868 zeigte sich für die Bankbirekton eine neue Verlegenheit. Der Reichsrath und die Regierung der cisseithanischen Länder waren nicht competent, über die schwebenden, die Bank betreffenden Streitfragen

lichen Fortschritt" ju Bien ber Antrag gestellt wurde, ihn, ten im Amte bestindlichen Minister, wegen unehrenhafter Sandlungen aus dem Berein, bessen Mitglied er war, auszustoßen. Der Berein ging über diesen Antrag zur Tagesordnung über und motivirte bie lettere dadurch, daß bei der hohen Stellung Bede's ein naheres Eingehen auf die Sache, respettive die Ausstohnung, zu großen Standal befürchten lasse. Siehe: Bollswirthschaftliche Zustände in Cenerreich, Seite 22.

<sup>&#</sup>x27;) Man lefe beifpielemeise uber bie Geschichte ber "Biener Bant" und ober ben Gelbitmord bes Grafen Bratislaw in ber Schrift "Graf Beuft im Lichte ber Babrbeit". (Leipzig, 1872, bei Ludhartt), S. 22—26.

zu entscheiben, benn sie repräsentirten nur die eine Reichshälfte. Aus demselben Grunde hatte aber auch der Reichstag und die Regierung der Länder der ungarischen Krone nicht die erforder- liche Competenz. Wo sollte man die Lettece also suchen? Logischer Weise zweisellos bei dem gemeinsamen Ministerium und der gemeinsamen parlamentarischen Vertretung beider Reichshälften, bei den "Delegationen". Indessen gesetzlich war auch dies nirzgends festgestellt.

Sier war also auter Rath theuer, es halfen jedoch schließ= lich die Umstände, wo die Bankbirektion vergeblich nach einem Das Abgeordnetenhaus bes österreichischen Auswege suchte. Reichsraths trat nämlich endlich Ende Kebruar 1868 in die Berathung ber im Juni 1867 von ber Bankbirektion überreichten Dabei mußte nun sowohl feitens der Abgeordneten, wie seitens bes Ministeriums bie Berechtigung ber Entschädigungs= ansprüche, welche die Bant erhob, anerkannt werden. Finanzminister Breftel äußerte aber außerbem: ebe bie cisleithanische Regierung mit ber Bankbirektion über bie "in ber Billigkeit gegründete" Entschädigungsforberung in Verhandlung treten könne, muffe fie sich "vorerst noch mit bem ungarischen Ministerium in's Ginvernehmen setzen, ba einerseits über die Schuld bes Reichs von 80 Millionen Gulben an die Bank in dem Uebereinkommen über bie allgemeine Staatsschulb\*) noch keine Berfügung getroffen wurde, diese Frage baher noch in ber Schwebe sei und andrer= feits die in Betreff ber Bant zu treffenden Magregeln in inniger Wechselbeziehung mit der Frage wegen Regelung der Baluta respektive ber Fundirung ber Staatsnoten ftanben."

Durch biese Meinungsäußerung wurde der ungemein schleppende Geschäftsgang vorgezeichnet, der seitdem bei allen Bershandlungen der Bankbirektion mit der Staatsgewalt inne gehalten worden ist. Die Bankbirektion verhandelt darnach für sich sowohl mit dem cisleithanischen, wie mit dem transleithanischen Ministerium, dann verhandeln die beiden Ministerien unter sich über denselben Gegenstand, den sie ferner sowohl dem österreichischen Reichstage zur Beschlußfassung vorlegen müssen und endlich, wenn alle dabei in Frage kommenden Factoren, das heißt, wenn das österreichische Herrenhaus, das üsterreichische Abgeordnetenhaus, das ungarische

<sup>\*)</sup> Gefeg vom 24. Dezember 1867.

Hegierung, die ungarische Abgeordnetenhaus, die österreichische Regierung, die ungarische Regierung und endlich die Bankbirektion über die vorliegende Angelegenheit mit einander einig sind, kann dieselbe erledigt werden. Daß mit den Verhandlungen so vieler Körperschaften, welche zum Theil niemals in directe Verbindung mit einander treten können, stets ein bedeutender Zeitverlust verbunden sein muß, liegt auf der Hand, indessen ist dieser Vershandlungsmodus thatsächlich der einzige, durch den die vorerwähnte Competenzfrage beseitigt wird.

Nachdem über bie Entschädigung und bie übrigen erwähnten Buntte zwischen ber öfterreichischen und ber ungarischen Regierung und der Bankbirektion eingehende Discuffionen gepflogen worden waren, wobei Ungarn jest rundweg erklärte, weder einen Beitrag zu ber 80-Millionen-Schuld, noch fünftig einen Antheil von der im §. 4 des Uebereinkommens vom 3. Januar 1863 festgestellten eventuellen Beitragsleiftung zur Divibenbe im Marimalbetrage von 1 Million (Siehe oben Seite 77) zahlen zu wollen, legte Dr. Breftel bem Abgeordnetenhaufe am 27. Mai 1868 einen Gesetzentwurf vor, welcher ihn ermächtigen follte, die Statuten und das Reglement der Nationalbant provisorisch abzuändern. Diese Borlage murbe von beiben Säufern bes Reichsraths angenommen und nach erhaltener faiferlicher Sanction am 30. Juni 1868 im Reichsgesetblatt als Gefet Auf Grund beffelben erließ Breitel am 30. October sodann eine Verordnung, durch welche verschiedene Baragraphen ber Statuten und bes Reglements ber Nationalbant in ber Weise abgeandert wurden, daß ber Geschäftsfreis bes Suftituts dadurch erweitert und die Geschäftsthätigkeit besselben erleichtert murbe.

Außerbem legte Dr. Brestel bem Reichsrathe am 20. October 1868 einen Gesehentwurf vor, welcher eine Abänderung des §. 4 der Bankstatten und damit im Jusammenhange der §§. 1, 40 und 41 der Statuten der Hypothekar-Credit-Abtheilung der Nationalbank enthielt. Auch dieser Gesehentwurf wurde vom Abgeordnetenhause nach vorhergegangener commissioneller Berathung angenommen und erhielt am 13. November 1868 die kaiserliche Sanction.

Die wichtigste Bestimmung bes so geschaffenen neuen Gesetzes war die Herabsetzung bes Bantsonds von 110,250,000 Gulben auf 90 Millionen Gulben (§. 4 ber Bants

ftatuten), welche sofort burch Rückzahlung von 135 Gulben in Banknoten auf jede einzelne Nationalbank-Aktie bewirkt werden sollte.

Durch diefes Gefet und durch jene finanzministerielle Berordnung glaubte man die Entschädigungsansprüche ber Bank abzuthun und in ber That gab sich bie Lettere auch bamit zu= Selbstverständlich gelangten Verordnung und Gefet sofort zur Ausführung. Da bieselben aber ganz einseitig, näm= lich ohne Betheiligung Ungarn's zu Stande gekommen, so wurden fie natürlich eine Quelle neuer Schwieriakeiten, benn fie waren gemissermaßen eine legislatorische Bestätigung ber von Seiten ber Ungarn aufgestellten Behauptung, bag bie transleithanische Reichshälfte mit ber ganzen Bankangelegenheit nichts zu schaffen habe. Uebrigens hatte Minister Brestel burch biefe wichtigen Schritte nur für einen Moment Rube vor bem fortmährenben Drängen ber Bankbirektion gewonnen. Im Jahre 1868 war nämlich bas Erträgniß ber Bank wiederum ein fo geringes, daß daraus die 70/a Dividende den Aftionären nicht vollständig gezahlt werden konnte und folglich, wie 1867, die Beitraasleiftung bes Staates nach &. 4 bes Uebereinkommens vom 3. Nanuar 1863 gefordert werben mußte. Die Ungarn hatten nun, wie angegeben, erklärt, hierzu nichts zahlen zu wollen, und Brestel trug natürlich Bebenken, burch die Rahlung aus cisleithanischen Staatsmitteln ein gefährliches Brajubig gu Statt nun, wie es mohl bas Befte gemefen mare, bas aeben. Anrecht ber Nationalbank auf ben Buschuß zur Dividende im Princip anzuerkennen, die Rahlung jedoch bis zur Regelung bes Streites über bie Beitragsverpflichtung Ungarn's zu fistiren. statt beffen erklärte Dr. Breftel ber Nationalbant, bag in Folge ber Mitte November 1868 begonnenen Verminderung des Bantfonds auch die stipulirte eventuelle Beitraasleistung bes Staates nur bann beansprucht werben konne, wenn bas als Divibende unter bie Aftionare zu vertheilende Jahreserträgniß 7% von 90 Millionen nicht erreichen sollte. Als Motiv hierzu murbe angegeben, bag bas Rapital ber Bank am 31. Detember 1868 bei Abschluß ber Jahresbilanz mit 90 Millionen in ben Büchern bes Instituts erscheine. "Da notorisch bis 15. November bas Bankcavital 1101/4 Millionen Gulben betrug, fo kam biefe Declaration ber Regierung dem Versuche gleich, einem Gesetze und einem Vertrage rudwirkende Kraft beizulegen."\*)

<sup>\*)</sup> Reuwirth, Bantacte und Bantftreit. Seite 201.

Auf biesen Bescheib hin legte die Bankbirection zunächst eine Rechtsverwahrung ein; die Aktionäre der Bank erhielten für das Jahr 1868 eine Dividende von nur 6,51% wirklich gezahlt und saßten in der General-Versammlung vom 16. Jan. 1869 den Beschluß, für den Fall, daß die Zahlung des Beitrages pro 1868, welcher sich nach der Jahresdilanz auf 340,543 Gulden stellte, auch serner vor der Regierung abgelehnt werde, "zur Durchsührung der vertragsmäßigen Rechte alle gesetzlichen Mittel zu ergreisen."

Damit war ein Proceß gegen ben Staat angebroht, ber in der That später, am 26. Juli 1871, von der Bankdirektion beim Landesgerichte in Wien anhängig gemacht und
durch alle drei Instanzen zu Gunsten der Bank entschieden
wurde.

## XIV.

Wir find nunmehr in unfrer Darstellung so weit vorge schritten, daß wir jur Schilberung bes Entwicklungsganges ber neuesten Spekulations-, respective "Gründungs-"Beriode Defterreichs übergehen müffen. Vorher erscheint es uns indessen am Blate, noch einmal einen fummarischen Rudblid auf die Zeit von 1848 bis 1870 jurudjumerfen. Jebenfalls ift in diefen zwei und zwanzig Jahren eine fehr bedeutende Verbefferung der finanziellen Lage bes Raiferstaates eingetreten, benn in dem Momente des Regierungsantrittes des Kaifers Franz Josef I. (2. Dezember 1848) mar bas Geld= und Staatscreditmesen ganglich zerrüttet. Wie wir angeführt haben, ist feitbem mehr als einmal fehr ernsthaft ber Anlauf zu einer vollständigen Regelung ber finanziellen Verhältniffe genommen worben, aber es find bann wieder Ruckfollage gekommen, die bas muhevolle Werk von Jahren binnen wenigen Monaten vernichteten.

Den ungünstigsten Sinsluß auf die Entwicklung des österreichischen Finanzwesens haben die Zeiten des Absolutismus geübt. Daß damals die constitutionelle Ministerverantwortlichteit fehlte und daß bei der Gesetzgebung sowie dei der Controle der Finanzverwaltung die parlamentarische Mitwirkung nicht existirte, hat seine sehr ditteren Früchte getragen. Zunächst häusten die Borgänger Bruck's, die Finanzminister Krauß\*)

<sup>\*)</sup> Finangminifter vom 3. April 1848 bis Dezember 1851.

und Baumgartner, in den Jahren 1848 bis 1854 Staatsschulden auf Staatsschulden. Die Staatseinnahmen genügten dei Weitem nicht, um den ungeheuren Aufwand, den die Erhaltung der Armee, die Kriegführung (1848 und 1849), die durch die auswärtige Politik bedingten Truppenausstellungen (besonders zur Zeit des Krimkrieges) und endlich das Beamtenheer, sowie überhaupt der äußerst complicirte Verwaltungsmechanismus ersorderte, zu decken. An Beschränkung der Ausgaben dachte man dabei nicht, sondern man griff immer und immer wieder nach der letzten Hilfsquelle, nach der Inanspruchnahme des Staatscredits. Und dabei herrschte in der ganzen Monarchie eine solche Geldnoth, daß nicht allein das Silbergeld, sondern sogar die Kupferscheidemünze gänzlich aus dem Verkehr verschwunden war.

Der erfte Finanzminister, ber die unbedinate Nothwendiafeit, bem weiteren Gange auf folder abschüffigen Bahn Ginhalt zu thun, erkannte und ben ernften Willen hegte, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln einen Umschwung berbeizuführen. Dieser geniale Mann hatte für Desterreich sehr mar Bruck. segensreich wirken können, wenn er nicht mit einer sich wahrhaft überftürzenden Energie, die gerade starten Charafteren oftmals eigen ist und unter Umftänden auch vor der Anwendung un= lauterer Mittel nicht zurudschreckt, auf feine Ziele hingearbeitet Dadurch, daß ihm jeder Weg zur Erreichung seiner hätte. Zwecke willkommen war, gerieth er — wie wir dies geschilbert haben - in Bermidlungen, die für ben Staat verhängnifvoll, für ihn selbst verberblich wurden. Nichtsbestoweniger war Bruck im Rahre 1858 nahe baran, die Regelung der Baluta-Berhält= niffe durchzuseten. Indeffen der Versuch mißlang und der Krieg von 1859 brachte es bann abermals babin, daß bie Gelbcalami= täten fast ebenso furchtbar und ebenso bemmend für den all= gemeinen Berkehr murben, wie sie es im Jahre 1849 gewesen.

Unter allen Finanzministern, die Desterreich seit 1848 geshabt hat, nimmt der Nachfolger Brud's, Edler von Plener, jedenfalls den ersten Rang ein. Er übernahm die Leitung des Finanzministeriums zur Zeit der Wiedereinführung des durch die Contrerevolution beseitigten Constitutionalismus in Desterreich. Plener war der erste Finanzminister, unter dessen Amtsthätigkeit ein ordnungsmäßiges Budget auf parlamentarischem Wege zu Stande kam. Er regelte das Verhältniß zwischen dem Staate und der Nationalbank, bewirkte die Verlängerung des

Bankprivilegiums burch bie Feststellung ber neuen Bankacte im Sahre 1862 und er wurde ficher auch bie Berftellung ber Baluta burchaeführt haben, wenn er bis zu bem Reitpunkte, ber für die Aufnahme der Baarzahlungen seitens der Bank bestimmt worden war, sein Portefeuille behalten hatte. Aber bevor biefer Reitpunkt eintrat, hatten sich die politischen Verhältnisse bereits fo verwirrt, daß eine Lösung berfelben sowohl nach innen, wie nach außen im höchsten Grabe schwierig geworben mar und ein Regierungswechsel nicht umgangen werden konnte. Der Lettere trat im Juni 1865 ein; in Folge beffelben übernahm bas Di= nisterium Belcrebi die Staatsleitung. Dies neue Cabinet machte es sich zur Aufgabe, die auf bem centralistischen Brincipe ge= grundete Staatsverfassung in foberalistischem Sinne umzuge= stalten. Daß es zu diesem Behufe die ganze Verfassung sus= penbirte und somit ben Constitutionalismus überhaupt über ben Saufen warf, war zwar ein Zeichen von Thatkraft, dürfte aber bennoch feineswegs ber beste Weg gewesen sein, ber im Bereiche der Möglichkeit lag.

Im Ministerium Belcredi wurde bas Kinanaportefeuille pon bem Grafen Larisch verwaltet, ber zwar ein portrefflicher Cavalier, aber jebenfalls kein Kinanzmann war. Larisch gab. burch schlechte Rathgeber verleitet, nicht nur die Arbeiten gur Berftellung ber Baluta, die Plener bisher mit großer Umficht aeführt hatte, vollständig auf, fondern unter feiner Amtsleitung wurden auch sowohl ber Staatseredit, wie die Staatsfinang= verhältnisse in ärgster Weise theils durch colossale Anleiben. theils burch die rechtwidrige Ausgabe von Staatspapiergelb und burch ben Bruch bes Bankprivilegiums geschädigt. Diese mahr= haft verhängnisvollen Magregeln, welche Alles ruinirten, mas unter Plener mit großen Opfern mühevoll vorbereitet morden mar, murben ohne Mitwirkung ober Zustimmung eines Varlamentes beschloffen und durchgeführt. Allerdings war bamals bas Gelbbebürfniß besonders in Folge bes Krieges von 1866. fehr bebeutend, fo bag ber Minifter, um die erforberlichen Sum= men berbeizuschaffen, zu außerorbentlichen Silfsmitteln greifen mußte, inbeffen durfte es fich auch hierdurch taum entschulbigen laffen, bag er einen Ausweg mählte, burch welchen bem Staate fväter unzählige Verlegenheiten und Schwierigkeiten entstanden. die ihre Nachwirkungen bis heute noch immer fühlbar werben laffen. Sätte ber Regierung bamals ein Reichsrath zur Seite

gestanden, so würde Larisch's kopflose Finanzpolitik schwerlich zur Durchführung gelangt sein. Das unconstitutionelle Regiment wurde in den Jahren 1865 und 1866 mithin abermals für die Entwicklung der sinanziellen Berhältnisse Desterreichs verhäng= nißvoll. Uebrigens verlangt die Gerechtigkeit, erstens hervor= zuheben, daß Larisch als Minister niemals eigennüßigen Motiven gesolgt ist, daß seine persönliche Chrenhaftigkeit durch seine Amtssührung nicht verletzt worden ist, was man leider nicht von allen österreichischen Finanzministern der letzten fünfundzwanzig Jahre sagen kann, und zweitens auch des Guten zu gedenken, dessen Urheber dieser Minister gewesen. Bon Wichtigskeit und von segensreichem Ersolge waren nämlich die von ihm veranlaßten Resormen der Agriculturbesteuerung.

Der Nachfolger bes Grafen Larisch war Freiherr von Becke, ein Mann, bem gewiß Riemand nachsagen wird, er habe nicht die Befähigung zum Finanzminister besessen. Inbessen es ist bekannt, daß er stets seine eignen Finanzen mehr im Auge gehabt hat, als diejenigen des Staates; ihm mangelte überhaupt das Gesühl für eine wahrhaft solide Geschäftsgebahrung, er war eben ein "Mann der rücsichtslosesten politischen wie sinanziellen Frivolität." Daß sein Wirken unter solchen Umständen für den Staat gerade kein Segen werden konnte, liegt wohl auf der Hand.

Auf Bede folgte Breftel. Ihm war bie Löfung aller ber schwierigen complicirten Berhältniffe übertragen, Die burch Mihregierung, Kriegsunglud u. f. f. geschaffen waren. Gang anders, als es sonst die Finanzminister zu thun pflegen, trat er ben ihm gestellten Aufgaben gegenüber. Runächst verschmähte er es, die Kinanglage des Staates in gunftigerem Lichte bar= auftellen, als biefelbe es verdiente; im Gegentheil, er verschwieg nichts, mas geeignet scheinen konnte, einen Ginblid in die mahr= haft trostlose Situation zu schaffen. Dabei entwickelte er eine fehr bebeutende Thätigkeit und wenn er auch unter den obwaltenben Verhältniffen nicht baran benten konnte, vorbereitenbe Schritte gur Bieberberftellung ber Baluta gu machen, fo fouf er boch eine große Bahl bas Finang- und Steuerwefen betreffenber Gefete von zum Theil fehr weittragender Bedeutung. So fällt ber Ausgleich mit ber burch ben Bruch bes Bankprivilegiums benachtheiligten Nationalbank und die damit verbundene Modifikation ber Bankacte in die Zeit seines Ministeriums.

Sein Werk ist ferner bas übrigens viel und nicht mit Unrecht angegriffene Geset über die Convertirung der Staatsschuld, sodann ein Geset über die Regelung des Scheidemünze wesens (1. Juli 1868), durch welches die Papierscheidemunze ("Papierzehnerln") beseitigt und an ihre Stelle endlich ein für den Berkehr genügendes Quantum Metallscheidemunze gesetzt wurde\*), sowie manches andere Geset.

Als die hervorragendste Sigenschaft Brestel's ift, wie icon angeführt, stets feine Chrlichkeit gerühmt worden. Es ist bies darafteriftisch für bie öfterreichischen Buftanbe; überhaupt wirft es wohl auf ben Staat ein eigenthumliches Licht, wenn bie Chrlickfeit ber Minister als etwas besonbers Rühmenswerthes genannt wird, mahrend biefe Gigenschaft boch eigentlich nur als eine gang felbstverständliche Vorbebingung für ein jebes Staatsamt, gefchweige benn für eine ber hochften Stellungen, bie ber Staat überhaupt ju befegen hat, betrachtet werben muß. Doch abgesehen hiervon: Breftel ift ein ehrlicher Mann, viel mehr weiß die öffentliche Meinung nicht von ihm zu fagen. \*\*) Nun kann man aber ein fehr ehrlicher Mann und boch ein ein schlechter Minister fein. Wir wollen in ber Beurtheilung Breftels freilich nicht fo weit geben, daß wir behaupten, er fei ein folechter Minister gewesen, indeffen wir muffen boch zugestehen, daß er weber ber fähigste österreichische Finanzminister, noch in ber Wahl feiner Magregeln befonders gludlich gewefen. Beweise bessen erinnern wir nur an die Convertirung der Staatsschulb und an ben Proces ber Nationalbank gegen ben Staat, den ber Lettere allein bem Minister Breftel zu verdanken hat.

Wir kommen nunmehr zu ben Männern, benen nach Breftels Rucktritt bas Kinanzministerium übertragen worden ift.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über "Mungicheine" Seite 55 und Seite 66.

<sup>\*\*)</sup> Eine Charafteristit Breftel's befindet sich in Rich. Klapp's "Biener Bilder und Buften" (Troppan, S. Rold 1867), serner in "Defterreichs parlasmentarische Größen" (Leipzig, Luchartt. 1872). Breftel ist eins der hervorsragenden Mitglieder der liberalen Partei im Abgeorduetenhause; daß sein Liberalismus jedoch ein sehr gemäßigter ist, beweist seine Abstimmung am 20. Februar 1874 bei der Debatte über die Ausbebung des Zeitungsstempels. Breftel stimmte für die Beibehaltung dieser Steuer, nachdem er dafür eine längere Rede gehalten, welche wesentlich bazu beitrug, den Antrag auf Besseitigung zu Falle zu bringen.

Am 4. April 1870 gab Brestel seine Demission, am 12. April wurde Sektionschef Distler zum Leiter des Finanzministeriums ernannt, am 7. Mai desselben Jahres übernahm der Minister von Holzgethan die Leitung des Finanzministeriums, am 30. Juni wurde er desinitiv österreichischer Finanzminister und blieb dies, dis er gegen Ende 1871 das gemeinsame Reichsesinanzministerium erhielt und an seiner Stelle Baron de Pretis zum österreichischen Finanzminister ernannt wurde.

Sectionschef Diftler, Baron Holzgethan und be Pretis können sich alle Drei keiner hervorragenden Verdienste um die Staatsfinangen rühmen. Daß fie nicht leichtfinnig mit bem Gelbe gewirthschaftet, sondern die gerade für Desterreich bringend gebotene Sparfamkeit geübt haben, ift nicht besonders hoch anzuschlagen, ba ihnen burch ihre constitutionelle Verantwortlichkeit und das Ausgabebewilligungsrecht des Reichsrathes die Sände gebunden waren. Daß ferner unter ihnen die Zeit gekommen ist, in der endlich einmal das früher alljährlich wiederkehrende Deficit vorübergebend aus bem Staatshaushalt geschwunden ift"). kann ebenfalls nicht als ein Erfolg, ben bie Minister erreicht haben, betrachtet werben, fondern ift lediglich eine Folge bes lebhaften Aufschwunges, ben bie wirthschaftliche Spekulation in Desterreich mahrend ber letten Jahre genommen hat. Und bag Dieser Aufschwung überhaupt eingetreten ift, kann ben Rinangministern jedenfalls nicht als ihr Berdienst angerechnet werden, und felbst wenn sie die Urheber ober Anreger der stark gestei= gerten Spekulation gemesen maren, so burfte es wohl richtiger fein, sie beswegen zu tadeln, als zu loben. Andrerseits muß aber hervorgehoben werden, daß sowohl Baron Holzgethan, wie Baron be Bretis - von bem Sectionschef Diftler, ber bas Finanzministerium nur mahrend etwa vier Wochen felbstständig geleitet hat, kann hier nicht wohl die Rebe fein - für die Herstellung ber Baluta nicht bas Geringste und für die Rege-

<sup>\*)</sup> Es betrug das Deficit im Jahre 1869 3,04 Millionen Gulden, im Jahre 1870 22,07 Millionen, im Jahre 1871 11,73 Millionen; im Jahre 1872 deckten fich Einnahme und Ausgabe, im Jahre 1873 wurde sogar ein Ueberschuß von 3,47 Millionen erzielt und endlich 1874 wird nach dem Staatsvoranschlage wieder ein Deficit von 15,5 Millionen eintreten, wobei jedoch schon ber im Borjahre erzielte Ueberschuß von 3,47 Millionen zur Deckung der Ausgaben mit in Anrechnung gebracht ift. Ohne Desicit waren also nur die Jahre 1872 und 73.

lung der Bankfrage, die mit jedem Tage drängender wird, da das Privilegium der Nationalbank mit dem Schlusse des Jahres 1876 abläuft, nur sehr wenig gethan haben. Wie sich endlich speciell Baron de Pretis den Schwierigkeiten gegenüber gestellt hat, die ihm aus der Entwicklung der Verhältnisse im Jahre 1873 erwachsen sind, — darüber werden wir hier zum Schlusse noch zu berichten haben.

## XV.

Bir haben bereits (Seite 78 u. fola.) die verschiebenen Urfachen angegeben, welche ben wirthschaftlichen Aufschwung, ber nach bem Kriege von 1866 eintrat, und bie Spekulations= respektive-Gründungsperiode ber Jahre 1868 und 1869 veranlaßt hatten. Der wirthschaftliche Aufschwung war theils eine unmittelbare, theils eine mittelbare Folge ber reichen Erndte, die Desterreich= Ungarn 1867 erzielte, mährend bie Gründungsperiode ihre Entstehung in erster Linie ber Sucht nach rafchem mühelosent Gewinn, in zweiter Limie ber Berkennung bes eigentlichen Grundes zu jenem Aufschwunge zu banken hatte. Man schrieb ben Letteren irriger Beife eben nicht ber vermehrten Boben= produktion, nicht der gesteigerten reellen Thätigkeit auf inbuftriellen und commerciellen Gebiete zu, fondern man meinte, baß bie maffenhafte Vermehrung der im Umlaufe befindlichen Werthzeichen (Staatsnoten und Banknoten) bie Spekulation zu ungewöhnlichen Anstrengungen angeregt habe und hierdurch bas schnelle Bachsen des allgemeinen Bohlstandes geschaffen worden Man barf biesen Jrrthum wohl als einen Beweis für bie Eriftens der oft abgeleugneten wirthschaftlichen Corruption bes Raiserftaates betrachten, benn mare die Corruption nicht vor= handen gewesen, so würde sicher biejenige Anschauungsweise, welche ben Aufschwung nicht auf seine wirkliche folibe Basis zurückführte, sondern unsolide Grundlagen dafür suchte, nicht so viel Glauben gefunden haben, wie dies thatfächlich ber Kall Desterreich-Ungarn war so corrumpirt, daß es sich selbst nicht zutraute, es fonne fein Aufschwung auf Solibitat beruhen, baß es im Gegentheil lieber, ber Wahrheit zuwider, annahm, es habe die Vermehrung des Wohlstandes nur der Speculation mit ben circulirenden Maffen unter Zwangscours ausgegebenen

Papiergelbes zuzuschreiben. Das war die schlimme Frucht, welche von oben herab seit Jahren, seit Bruck's Finanzverzwaltung gefät worden war.

War der Bank- und Staatsnotenregen nicht die Veran-Laffung bes wirthichaftlichen Aufschwunges, fo mar berfelbe boch eine wesentliche Stute für die mit jedem Tage größere Dimenfionen annehmende Speculation. Uebrigens murbe die Lettere durch die Verhältnisse sehr ftart begünftigt. Der vermehrte Erport führte große Massen Gelbes aus bem Auslande nach Desterreich und Ungarn, für Korn, Mehl 2c. flossen besonders große Summen nach Ungarn, wo in Folge beffen die spekulative Thätigkeit zuerst ben Charakter bes offenbaren Schwindels annahm. Auch die Erweiterung des Geschäftstreises der National= bant, welche durch Breftel's Erlaß vom 30. October 1868 und durch bas Gefet vom 13. November 1868 gestattet mar, wurde förberlich für die Spekulation, denn die Bank wurde dadurch zu einer immer ftarkeren Rotenausgabe veranlaßt, fo baß fie allein die im Umlaufe befindliche Notenmasse während der ersten fechs Monate bes Sahres 1869 um 44 Millionen Gulben ver-Die Gesammtsumme aller circulirenden Papiergeld= zeichen betrug Ende Juli 1869 nicht weniger als 615,171,811 Gulben. Gin britter Umftanb, welcher ebenfalls ber Spekulation au Gute tam, mar, bag ber Staat feit bem Beginne von Breftel's Kinanzverwaltung nicht mehr als ihr creditbedürftiger Concurrent auf bem Gelbmarkte auftrat. Erstens hatten fich nämlich die Staatseinfunfte burch ben vermehrten Wohlftand ber Bevölkerung gebeffert und zweitens hielt Breftel es für praktischer, bas Deficit burch bie Veräußerung von Staatseigenthum, als durch neue bedeutende Anleihen zu beden. Alfo. Staatsanleihen waren ber Ausgabe von Spekulationseffekten nicht mehr hinderlich und ber Staatsauterverkauf gab ber Spetulation neue Geschäftsobjette, an benen immer noch viel gu verbienen mar, wenn man auch nicht behaupten barf, bag biefelben von der Regierung verschleudert wurden.\*)

So gestalteten sich also die Verhältnisse für die Spekulation

<sup>\*)</sup> Ueber ben Staatsguter-Bertauf finden fich interessante Mittheilungen in der von und mehrfach citirten Schrift "Boltswirthschaftliche Zuftande in Desterreich" Seite 10 und 11, ferner in "Stiggen aus dem socialen Leben Desterreiche" (Leivzig, Luchardt 1871) Seite 6.

und das Gründerthum ungemein gunftig. Bahrend aber die Rahl ber neuen Aktiengefellschaften in einer bisber noch un= bekannt gewesenen Weise wuchs, mahrend jede Woche neue Effetten auf ben Gelbmarkt brachte und alle biefe Bapiere raich einen hoben Cours gewannen, traten untrügliche Anzeichen für bie Haltlosigkeit ber auf biefe Weife geschaffenen Ruftanbe ein. Es entstand eine allgemeine Theuerung. In Wien und ebenso in allen größeren Provingstadten begann bie Wohnungenoth, welche weniger burch die Zunahme der Bevölkerung, respectiveburch ben Mangel an Wohnungen, als burch die schwindelhafte Steigerung ber Wohnungspreise erzeugt und vermehrt murbe, allmählig einen schwer lastenden Druck auszuüben. zeitig stiegen die Lebensmittel bedeutend im Preise, obaleich die Ernbte von 1867 überreich gewesen, diejenige von 1868 eben= falls ein bedeutendes Erträgniß geliefert hatte und endlich bie Ernbte-Aussichten für ben Serbit 1869 wiederum vorzügliche maren. Außerdem mußten aber auch alle übrigen Lebensbedürfnisse wefentlich theurer werben, nicht nur in Folge der Wohnungs- und Lebensmittel=Theuerung, sonbern weil sich bas Capital immer mehrund mehr von bem reellen Geschäft zurudzog und ber Borfe zumandte. Die großen Erfolge ber Gründerthätigkeit, ber rafche und mühelose Gewinn, den die schwindelhafte Speculation reichlich erzielte, regte die Spielluft ber Bevölkerung mächtig an und verleitete auch das dem Geldmarkte sonst ganzlich fern= ftebende Bublitum, am Borfenspiel Theil zu nehmen.

Während also auf der einen Seite die Borse im Ueberfluffe schwelgte, herrichte andrerseits in ber Bevölkerung ein wirklicher Nothstand, ber burch bie factische Bermehrung bes Bohlstandes, die seit 1867 eingetreten mar, im Sahre 1869 icon nicht mehr ausgeglichen wurde. Was durch bie Steige= rung bes Boben-Erträgnisses und burch bie reelle Geschäftsthatiafeit erworben worden war, wurde nach und nach durch ben Speculationsschwindel vollständig vernichtet. Schon in der zweiten Sälfte bes Jahres 1868 hatte man klar vorhersehen fonnen, daß es fo tommen muffe, wenn der gefahrvolle Weg nicht rasch verlassen würde. Es fehlte bamals auch nicht an warnenden Stimmen, aber sie standen vereinzelt ba, ihre Worte Indessen das Ausland überblickte die perhallten unbeachtet. mahre Sachlage fehr wohl und erfannte bie ungefunde Bafis. auf ber fich bie Berhältniffe Defterreichs bamals entwickelten. In Folge bessen begann ber Cours bes Silbers, welcher Enbe Juli 1868 auf 111½ stand, allmählig zu steigen. Ende Descember 1868 stand bas Silber bereits wieder auf 117½, Ende März 1869 schon auf 124½.

Sätte man fich nicht gewaltsam ber Ginsicht verschließen wollen, so batte auch bie bamalige Situation ber Nationalbank zur Besonnenheit mahnen muffen. Dies Inftitut machte namlich, tropbem es fortbauernd neue Notenmassen ausgab, keine auten Geschäfte. Wir haben ichon Seite 85 erwähnt, baf bie Bant im December 1868 bie Beitragsleiftung bes Staates gur Dividende beanspruchen mußte, weil sie außer Stande mar, bie Lettere in der Höhe von 7 Procent vom Actien = Capital zu In der ersten Sälfte 1869 gestaltete fich nur bas Darlebensgeschäft für bas Institut vortheilhaft, so bag es mohl möglich murbe, die 7% Dividende von bem reducirten Actien= Capital, aber keinen Kreuzer mehr, ben Actionaren zu gablen. In Folge diefes ichlechten Ergebniffes erhöhte bie Bant Enbe Juli 1869 ihren Zinsfuß für bas Lombardgeschäft von 41/2 auf 5 Procent. Es hatte bies indeffen fehr wenig Ginfluß auf bie Situation ber Nationalbant, die fclieglich wegen ihrer Noten= Referve (&. 14 ber Bankstatuten) in Besoranik gerathen mukte. Sie griff also zu weiteren, bebeutungsvolleren Magregeln, nämlich zu umfaffenden Ründigungen im Report, zu einer Gin= schränfung bes Belehnungsmaximums im Lombardgeschäft und endlich am 26. August zu einer Erhöhung bes Binsfußes im Escompte um 1 Procent (auf 5%) und im Lombard um 1/2 Procent (also auf 51/200).

Mit biesen Maßregeln war bas Signal zum Ausbruche ber Krisis von 1869 gegeben. Alle anbern mächtigen Bankinstitute folgten dem Beispiel der Nationalbank und die Börsenund Gründer=Spekulation, die sich vollständig überladen hatte
mit einer Unmasse, nun plöglich ganz unanbringlich gewordener
Effekten, deren reeller Werth entweder ein äußerst geringer oder
gar ein illusorischer war, sah sich jett mit einem Wale verlassen
von den großen Finanzkräften, welche ihr Treiben disher unterstügt hatten. Im September trat der bei solchen Verhältnissen
unvermeiblich gewordene "Krach" ein, als aus Paris beunruhigende politische Nachrichten einliesen.

Die Krifis von 1869 trug lediglich ben Charafter einer Spekulationskrifis und man gab fie fälschlich für eine alls

gemeine Geldkriss aus. Uebrigens waren die Verheerungen, welche sie anrichtete, kaum weniger umfassend, als wenn sie wirklich eine solche Geldkriss gewesen wäre. Die Theilnahme an der Börsenspekulation war nämlich in so weite Kreise der Bevölkerung eingedrungen, daß die Entwerthung der Effekten und die zahlereichen Fallimente von gewerdsmäßigen Spekulanten des Geldmarktes den Ruin vieler andrer Gewerdetreibender und Privaten nach sich zog. Indessen ein eigentlicher Geldmangel zeigte sich im allgemeinen Verkehr keineswegs und die industrielle Thätigkeit, sowie der Waarenhandel litten verhältnismäßig unter dem "Krach" nur wenig, namentlich der Exporthandel verlor höchstens insofern, als er sich nicht mehr in gleichem Maße, wie 1868 weiter ausbehnte.

Im böchten Grade bemerkenswerth und für die fernere Entwickelung nicht unwichtig mar es, bak auch jett noch, Ende 1869, von vielen Seiten, besonders in Ungarn, wo bie Wogen der schwindelhaften Spekulation am höchsten gegangen waren, die wirkliche Urfache der Krisis verkannt oder geflissentlich ver-Man wollte abfolut nicht zugestehen, bag ber tuscht murbe. Schwindel aus ben von uns befprochenen Urfachen von allen Seiten geförbert worben war. Man machte ben "Grunbern" keinen Vorwurf daraus, daß sie eine Uebergahl von Aktien-Gefellschaften in's Leben gerufen hatten, ohne babei auch nur einen Moment lang um die Eriftenzfähigkeit berfelben beforgt gewesen zu sein. Dan verarate es ben Regierungen biesseits und jenseits ber Leitha nicht, daß fie bem schwindelhaften Treiben ruhig zugesehen, ja bies Treiben sogar noch unterstütt hatten, indem sie alle, nur den gesetzmäßigen Formen genügende Concessionsgesuche zur Bilbung von Aktien : Gesellschaften bewilligten. Die Concessionen waren für so viele Unternehmungen ber verschiedensten Art ertheilt worden, daß ein einfaches Rechenexempel schon gezeigt haben würde, um wieviel bas gesammte in Desterreich : Ungarn porhandene bewegliche Capital geringer war, als diejenigen Summen, welche zur Bolleinzahlung ber fämmtlichen neugeschaffenen Actien erforberlich gewesen waren. Die Regierungen hatten an folche Dinge gar nicht gebacht, fonbern nur rein formell die Gesuche geprüft und bem Er= gebniß diefer Brüfung entsprechend bewilligt. Indessen, wie gefagt, man marf beswegen feinen Stein auf die Regierungen. Man machte auch endlich nicht einmal ber Borfe einen Vorwurf baraus, baß sie alle die neuen Werthe willig aufgenommen, baß sie es möglich gemacht hatte, die Actien von Gesellschaften, beren Existenzfähigkeit im ersten Augenblicke schon mehr als zweiselhaft erscheinen mußte, mit hohem Agio\*) auf den Markt zu wersen und dann dauernd im Course weit über Pari zu erhalten.

Während es höchstens hier und ba ausnahmsweise ein Rournal magte, biefe Sünden in den Rreis feiner Besprechungen zu ziehen, man im Allgemeinen aber barüber hinwegging, als ob bas Alles ganz in ber Ordnung gewesen mare, erhob sich ein ziemlich heftiger Unwille gegen die Rationalbank und gegen biejenigen Anstitute, welche, bem Beispiele ber Bant folgenb, es endlich mube geworben waren, ben Schwindel noch weiter burch leichte Creditgewährung zu unterftüten. Besonders in Ungarn bilbete fich ein vollständiger Sturm gegen die National= bant, von ber man bort behauptete, sie trage gang allein bie Schuld an ber Krisis. Man ging in ben biesbezuglichen Angriffen gegen die Bankleitung jest soweit, daß man sogar nicht mehr bas "für bas ganze Reich" ertheilte Bankprivilegium resveftirte, sondern offen die Gründung einer selbstständigen ungarischen Zettelbank empfahl. \*\*) Die Hanbelskammer von Best-Ofen richtete ein Memorandum an die ungarische Regierung, welches eine vollständige Anklageschrift gegen bie Bank war und insofern nicht ohne Ginfluß blieb, als es wesentlich bazu beitrug, bas transleithanische Ministerium in seiner zähen Opposition gegen alle wohl berechtigten Anforderungen sowohl der Bankbirection wie der cisleithanischen Regierung noch zu bestärken.

Die Lebhaftigkeit, mit welcher die Agitation gegen die Bank in den ungarischen Journalen geführt wurde, veranlaßte eine Discussion der Angelegenheit im ungarischen Abgeordneten-hause (Rovember 1869), deren Erfolg die Einleitung einer parlamentarischen Bank-Enquête war, welche sich jedoch nicht allein auf die eigentliche Bankfrage, sondern auch auf die Krisis und die Mittel zur Abwendung künftiger Krisen erstrecken sollte. Das Resultat dieser mit großem Apparate in Scene gesetzten

<sup>\*)</sup> Die Actien-Emiffion mit Agio wurde erft 1968 in Defterreich-Ungarn eingeführt; 1856, überhaupt in der Periode, welche der Arifis von 1857 voranging, tannte man die durch das Agio bei ber Emiffion erzielten Gründergewinne noch nicht.

<sup>\*\*)</sup> Der Erfie, der bies that, war Eduard horn, ber nicht lange vorher ans Baris nach Beft übergefiebelt war.

Enquête war freilich ein geradezu klägliches, aber die Ungarn hatten damit doch etwas für sie sehr Wesentliches gewonnen, nämlich — Zeit. Alle weiteren Verhandlungen mußten liegen bleiben, dis die Enquête beendigt war, und darüber vergingen Monate, ja sie wurde eigentlich gar nicht beendigt, denn die betressende parlamentarische Commission vertagte ihre Arebeiten gegen Ende des Monats Mai 1870 dis auf Weiteres, hat dieselben aber nicht wieder ausgenommen, sondern erstattete schließlich im Juni 1871 einen Bericht, der zwar sehr umfangereich war, jedoch die Bankfrage genau auf demselben Punkte ließ, wo sie vorher gewesen.

Wir muffen hier noch eines Zwischenfalles erwähnen, ber für die österreichische Verwaltung in hohem Grabe charakteristisch Bon ben Regierungen beider Reichshälften mar, gemiffer= maken als Nachtrag zu bem Beuft'ichen Ausgleiche, ein Ueberein= tommen geschlossen worden, wonach die Verwaltung ber allge= meinen Staatsschulb an bas gemeinsame Reichsfinanzminifterium übertragen werden sollte. Siergegen protestirte jedoch ber un= garische Reichstag, indem er sich darauf stützte, daß in dem Ausgleichsgesetze die Verwaltung der Staatsschuld nicht als eine gemeinsame Angelegenheit bezeichnet sei. Das Uebereinkommen war somit zerriffen und, energielos, wie fast immer ben Ungarn gegenüber, gab bie cisleithanische Regierung nach. Es mar eine ber letten Amtsbandlungen bes Finanzminifters Dr. Breftel. baß er bem Reichsrathe einen Gesetzentwurf vorlegte, nach melchem bie Verwaltung ber allgemeinen Staatsschulb vom öfter= reichischen Kinanzministerium allein übernommen werden sollte. Und der Reichsrath fagte zu dieser Zumuthung "ja", unter bem 13. April 1870 — neun Tage nachbem Breftel seine Demission aegeben hatte - murbe bas betreffenbe Gefet publicirt.

Was die Lage des Geldmarktes anbetrifft, so wirkte auf dieselbe die Krisis von 1869 lange nach. Dazu kamen die inneren politischen Wirren, die Ministerkrisen des Jahres 1870 und endlich die allgemeine politische Lage Europa's, der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges, also Ereignisse von zum Theil weltgeschichtlicher Bedeutung, die auf die Börse, wie auf alle wirthschaftlichen Verhältnisse einen tiesgehenden Einslußüben mußten. Die Börse behielt während des ganzen Jahres 1870 eine wenig tröstliche Stimmung; von einzelnen Seiten wurden zwar Anstrengungen gemacht, die Spekulation wenia-

stens einigermaßen wieder zu beleben, aber die diesbezüglichen Schritte blieben erfolglos. Was sich aus der Krisis des Jahres 1869 an Actiengesellschaften — wir meinen in erster Linie Bankinstitute — erhalten hatte, kam nur langsam zu Kräften, konnte sich zum Theil sogar nur durch eingegangene Fusionen zu weiteren Unternehmungen start genug machen. Dagegen gestaltete sich das Geschäft der Nationalbank jetzt gewinnsbringender, sie vermochte sogar am Schlusse des Jahres 1870 den Aktionären eine Dividende von 83/4 Procent zu zahlen.

## XVI.

NARODNICH LIS

Das Jahr 1871 begann für Defterreich recht unbehaglich. Die inneren politischen Wirren hatten nach bem Rücktritte bes Bürgerministeriums nicht an Scharfe verloren, sonbern waren noch schlimmer geworben. Am 23. November 1870 hatte bas gesammte Ministerium — Ministerium Potodi — seine Entlassung eingereicht, am 4. Februar 1871 wurde dieselbe endlich nach langen Verhandlungen angenommen und zugleich wurde Graf Sobenwart mit ber Bilbung eines neuen Ministeriums betraut.\*) Hierdurch mar bas Signal zu einem noch heftigeren Ausbruche bes politischen Parteikampfes in Desterreich gegeben. Das Staatsruber lag nunmehr in ben hanben einer foberaliftiichen Regierung; bie fogenannten "Berfaffungstreuen", bie Centraliften, saben fich also ihrer bisherigen Uebermacht zum guten Theil beraubt und festen in Folge beffen Alles baran, ben alten Ginfluß wieder zu gewinnen. hierbei murben fie mefent= lich baburch unterftütt, daß fast bie ganze Preffe ber Reichshauptstadt und namentlich auch die Borfe auf ihrer (ber Centraliften) Seite ftanb. Batte inbeffen bas Minifterium Sobenwart es nicht verschmäht, die Mittel der Polizei-Maßregelung, der Bedrückung ber Preffe und bes Verfammlungsrechts, ber Bestechung feiler Journalisten 2c. anzuwenden, wie dies die centralistischen Regierungen jum Theil gethan haben, so murben fich die Berhältnisse mahrscheinlich wefentlich anders gestaltet haben.

<sup>\*)</sup> Im Ministerum Sobenwart war Graf Sobenwart Minister des Innern und Borfigender des Ministerrathes, Sabietinet Justigminister, Jirecel Minister für Cultus und Unterricht, Solzgethan (der ichon dem Ministerium Potodi angehört hatte) Finanzminister, Schaeffle Sandels, minister und Leiter des Ackerbauministeriums, Generalmajor Scholl Landes, vertheidigungsminister.

Wir erwähnten soeben, daß die Borfe in dem Rampfe gegen bas Minifterium Sobenwart auf Seiten ber Centraliften gestanden habe. Es war bies unter ben obwaltenden Berhält= niffen auch ihr natürlicher Blat, benn die Borfe ift von vielen staatlichen und privaten Institutionen abhängig, welche von ben Centralisten beherrscht werden. Viele ber hervorragenosten Kührer der centralistischen Bartei find zugleich seit Jahren Berwaltungerathe ber wichtigsten Aftiengesellschaften. Die centralistische Regierung war 1868 und 1869, wie wir erwähnt haben, bezüglich ber Ertheilung von Concessionen zur Bildung von Aftienaesellschaften äußerst "liberal", fie hatte bamit, wenn auch indirect, so boch thatsächlich die Speculation an ber Borse unterstütt — und dafür hätte sich die Lettere nicht bankbar erweisen sollen! Die centralistische Majorität des Abgeordnetenhauses, beren bie Borfe in vielen Dingen - jum Beispiel bei Eisenbahn-Unternehmungen 2c. — ebenso fehr, wie der Regierung bedurfte, hatte fich ihr auch niemals feindlich aezeiat. sondern stand mit ihr in vielen zarten Verbindungen, so baß bies Verhältnik allein schon ein vollkommen genügendes Motiv zur Parteinahme ber Borfe für bie Centraliften gewesen mare.

Je entschiedener nun die Borfe eine bestimmte politische Parteifärbung angenommen hatte, besto mehr mußte fie burch bie Heftigkeit bes Kampfes zur Zeit bes Ministeriums hohenwart und burch die Niederlage, welche gerade ihre Partei bamals erlitten hatte, erregt werben. Diefe Erregung war aber selbstverständlich ber Entwicklung bes ohnehin barnieder liegenden Geschäftes nicht gunftig und so tam es benn, daß sich ber Geld= markt nur fehr langfam von ben Schlägen, bie er erlitten hatte, zu erholen vermochte und daß die Nachwirkungen der Krisis von 1869 bis weit in das Jahr 1871 hinein fühlbar blieben. Besonders zu Anfange des zulett genannten Jahres herrichte an der Börse eine so ftarke und andauernde Geschäfts lofigkeit, daß in Kolge berfelben auch ein bedeutender Rückgang in ben Sauptgeschäftszweigen ber Nationalbant ftattfanb. Sierburch wurde nun eine Berminberung bes Banknoten-Umlaufs herbeigeführt, die jedoch nicht so bedeutend mar, daß ber Berkehr barunter hätte leiben konnen. Richtsbestoweniger wurde fie ber Ausgangspunkt zu einer Agitation, welche babin ging, eine Aenberung bes &. 14 ber Nationalbant-Statuten vorzunehmen, wodurch für bie Zukunft auch die Metallbelehnung in

١

ben Geschäftstreis ber Bant aufgenommen werben sollte. Die Verhandlungen hierüber zogen sich lange hin, bis endlich ein die betreffende Aenberung aussprechendes Geset, welches am 18. März 1872 die kaiserliche Sanktion erhielt, zu Stande kam.

Inawischen hatten fich jeboch bie Berhältniffe bedeutend Schon in ber zweiten Salfte bes Jahres 1871 beverändert. gann die Spekulation wieber einigermaßen muthiger aufzutreten. An ber Borfe wechselten jest Sauffe und Baiffe rafch miteinander, aber jedesmal ericbien die Hauffe, sobald fie auftrat, mächtiger, als die vorhergegangene Baisse. Der Coursstand wurde babei felbstverständlich immer beffer, die Rüchschläge waren nicht mehr im Stande, Berkehrsftodungen hervorzurufen. Unter folden Umftanben gestaltete fich auch bas Geschäft ber Nationalbank wieber gunftiger, ja als schließlich von Deutschland ber ber Ginfluß ber burch bie Rahlung ber erften frangofischen Rriegs= entschäbigungeraten ben Borfen guftromenben Capitalien in Desterreich fühlbar wurde, behnte sich die Thätigkeit der Nationalbank so bebeutend aus, daß das Institut badurch in die Lage versett murbe, pro 1871 eine Dividende von 9,66 Brocent ihren Actionaren gablen zu konnen, mas feit 1855 in folder Sobe nicht mehr möglich gewesen war.

Raum hatte sich die Speculation wieder einigermaßen erholt, als fie auch ichon in biefelben Bahnen einlenkte, in benen sie 1868 und 1869 gewandelt war. Bereits in ben letten Mouaten bes Jahres 1871 begann bas Gründungsfieber von Reuem, bis jum Sahresschluffe waren wieder eine größere Rabl neuer Actien-Gesellschaften gebilbet. Diefe Bewegung ariff um so schneller und mächtiger um sich, als sie nicht nur von Deutschland aus durch Capital unterftütt murbe, sondern fic auch die inneren politischen Berhältniffe Defterreichs im Sinne ber Börse gestalteten. Die verfassungstreue, centraliftische Bartei siegte nämlich über ihre Gegner, bas Ministerium Hohenwart erhielt am 30. October die Entlaffung und an feine Stelle trat nach längeren Verhandlungen bas centralistische Cabinet Auersberg, Laffer etc. Gin weiteres Stimulans für die Speculation war ferner die in der Vorbereitung begriffene Biener Beltausstellung, auf welche man mahrhaft überschwengliche Hoffnungen baute. Man glaubte, alle Bölker ber Erbe murben ihre Reichthumer nach Wien tragen, Defterreich murbe mabrend ber Ausstellung mit Millionen, wenn

nicht mit Milliarden, überschüttet werden, — und diesen Glauben, so thöricht er war, escomptirte die Börse im Vorhinein.

Hätte das neue Ministerium Ende 1871 so viel Klarheit befessen, die wirthschaftliche Situation Desterreichs richtia zu beurtheilen, fo hatte es mit allen ihm ju Gebote ftebenben Mitteln gegen das Empormuchern der schwindelhaften Specu= lation, des Gründungsschwindels ankämpfen muffen. Die Erfahrungen ber früheren Weltqusstellungen waren burchaus nicht berartia, daß sie die übertriebenen Hoffnungen auf reichen Ca= pitalgewinn, ber aus biefem Unternehmen bem Kaiferstaate und speciell Wien zufließen sollte, auch nur annähernd rechtfertigten. Aukerdem traten in Deutschland selbst die Gründungen so maffenhaft auf, bas fich voraussehen ließ, fie wurden balb größere Geldsummen verschlingen, als aus ber frangösischen Rriegscontribution in die Canale bes allgemeinen Berkehrs floffen. Folge beffen lag es auf der Hand, daß für die Zukunft von Deutschland nicht allzuviel in Betreff ber Theilnahme an den Wiener Gründungs-Operationen zu hoffen war und daß die Letteren also auf die eigne Capitalstraft Desterreichs angewiesen fein murben, sich folglich in engen Grenzen balten mußten. wenn eine Krisis vermieben werden sollte.

Diese und ähnliche Reslexionen lagen so nahe, daß nur berjenige nicht auf sie verfallen konnte, der überhaupt über die Situation nicht nachbachte. Sinzelne warnende Stimmen wurden wie gewöhnlich überhört, man lief in den Gründungsschwindelgenau ebenso kopflos hinein, wie man dies 1868 gethan hatte.\*)

<sup>\*)</sup> Ueber bie Entwidlung ber Grundungeperiode von 1871 bis 73 brachte ter "ofterreichische Deconomift" vom 2. August 1873 die nachfolgenden Specialia, ju beren Berftandnig wir fur unfre mit ben lotalen Biener Berbaltniffen nicht vertrauten Lefer bemerten, daß die fruber von der Borfe benutten Lotalitäten in der Strauchgaffe fich icon vor 1871 ale ungureichend erwiesen batten, weswegen ber Ban eines neuen großartigen Borfengebautes, ber in ben nachften Sabren noch nicht vollentet werben burfte, vorbereitet wurde. Das genannte Blatt fchreibt nun: "Man begann 1871 Die neue Campagne mit bem Projecte bes rafchen Aufbanes einer proviforifchen Borfe, weit und raumlich genug, um den Anftrom neuer, ber Spielluft obliegenden Elemente bequem aufgunehmen. Diefes interimiftifche Etabliffement ward auf einem ber disponiblen Grunde er ",allgemeinen ofterreichischen Baugefellfcait"" erbant, die Stenerfreiheit des Grundes durch ein Botum des Reichsraths gewahrt, ber Ban in aller Beife befchleunigt, fo bag er . . . ju Anfang Dai (1872) bezogen wurde. An Diefem anscheinend rein lotalen, unwesent= lichen und wenig bedentsamen Borgange fnupft tie Cataftrophe an, welche

Das Rahr 1872 begann an ber Borfe mit einer gewaltigen Hauffe. Die Speculation nahm nun einen wirklich ungeahnten Aufschwung. Roch mehr, wie in ber vorhergegangenen Grunbungsperiode nahm jest wieder die Bevölferung an dem Schwinbel Theil: selbst die untersten Schichten des Bolkes, die Lohnarbeiter, Hausfnechte, Dienstmänner trugen ihre Kreuzer in die wie Kilze aus ber Erbe an allen Eden und Enden aufschießenben Börsen-Comptoirs, um durch die Vermittlung der Letteren in Consortien an der Borfe zu spielen. Indessen "mit ber maklosen Ueberstürzung im Gründen und Agiotiren ging auf bem öfterreichisch = ungarischen Wirthschaftsgebiete ein totales Stocken jeder industriellen Thätigkeit, ein langsames, aber sicheres und fortschreitendes Erlahmen der Sandelsthätigkeit neben einer rapiden Steigerung ber Preise aller Lebensbedürfnisse Sand in Sand und die furzsichtige Verkennung der wirklichen Quellen des Volkswohlstandes, die Glücksigad des Cavitals zum nicht geringen Theile auf Kosten der Arbeit, mar von socialen Verhältniffen begleitet, welche die Borfe fo ziemlich zum Brennpunkt bes öffentlichen Lebens und Intereffes gestaltet, bas Spiel gemissermaßen zum wirthschaftlichen Staats= principe erhoben hatte."\*)

Daß die Nationalbank in dieser durch die Speculation bewegten Zeit nicht schlechte Geschäfte machte, ist natürlich. Sie hatte 1872 ein so reichliches Erträgniß, daß sie ihren Actionaren

genau ein Jahr fpater Die Biener Borfe von Grund aus erschuttern follte. Der nachfte Unftog ju ber Berlegung ber Borfe ant ben Schottenring war ber Umftand, daß die Baugesellschaft, beren Actien man in Betrieb ju nehmen beschloffen hatte, dort eine gange Reihe von Bauten aufgeführt hatte und bag biefe auf ben boppelten Ruswerth fleigen mußten, wenn Die Borfe fofort dahinaus verlegt murbe. Gleichzeitig fliegen Die Baufer und Baugrunde aller Banquiers, aller Speculanten, Die fich langft in Rudficht auf bas Borfen-Ban-Project mit berlei Realitaten tief eingelaffen hatten, und faft alle Bantinstitute befagen irgend ein Stud Grund vor bem Schotten, ober Reuthore. Das ift fo die gunachft liegende fleine Urfache gewesen, and welchem Die großen Birtungen floffen. Die erweiterte und verlegte Borfe brauchte ben Baubant-Schwindel, den Borfenbant-Schwindel, den Matterbant-Bhrenetismus, alles gufammen eine immenfe Anhaufung von jugereiften Borfen Speculanten, endlofe Bermehrung ber Borfen-Comptoirs, Bildung eines gang engmafchigen Reges von Spiel-Confortien in den Provingen unter ber Firma von fogenannten Provingbanten und in legter Auflofung ben ""Phrenetismus bes Unmöglichen"". wie man es mit Pragnang bezeichnen barf."

<sup>\*)</sup> Reuwirth, Bantacte und Bantftreit, Ceite 325.

eine Dividende von 10,76 Procent auszahlen konnte. Dabei war der Banknoten-Umlauf nicht wesentlich gestiegen, und der Silbercours war gefallen, wozu die bessere Lage der Staatssinanzen — Beseitigung des sonst alljährlich wiederkehrenden Desicits — jedenfalls viel betrug. Anfangs November wurde Silber zum Course von 106 notirt.

Die Verhandlungen über bie Rationalbankfrage wurden bas ganze Jahr 1872 hindurch wenig geförbert. Der Streit awischen ber Bank und Ungarn batte fich so weit zugespikt, bak beibe gegen einander vollständig auf bem Rriegsfuße standen. Im October fanden endlich in Best, jum Theil im Beisein bes Raifers, Berhandlungen ftatt, an benen außer bem Ministerpräsibenten ber gemeinsamen Regierung, Grafen Andrassy, Bertreter sowohl der öfterreichischen, wie der ungarischen Regierung und der Rationalbank Theil nahmen. Das Resultat bieser Berhandlungen mar ein Protofoll vom 24. October 1872, beffen wefentlichsten Inhalt die Bestimmung bilbete, daß erstens die Dotation ber ungarischen Bankfilialen erhöht, zweitens von Seiten Ungarns eine Commission jur weiteren Berhandlung mit ber Bankbirection eingeset, brittens fofort in die möglichft zu beschleunigende Verhandlung über bie befinitive Gestaltung bes Verhältnisses zu ber Nationalbank nach Ablauf bes gegenwärtigen Brivilegiums eingetreten und viertens die Ginheit ber Bahrung gesichert, bas beißt eine ungleiche Bewerthung ber in der Monarcie circulirenden Rahlungsmittel auch für die Bufunft ausgeschloffen werben sollte.

Diese Festsetzungen lauteten zwar bestimmt genug, aber bennoch ist die Bankfrage seitbem ziemlich in demselben Stadium geblieben. Ja die ungarische Regierung ließ sich durch die Bereinbarungen vom 24. Oktober 1872 nicht einmal abhalten, im März 1873 auf das Project einer mit gewaltigem Capital ausgerüsteten, vom Staate mit wichtigen Privilegien versehenen, selbstständigen "ungarischen Escompte» und Handelsbank" einzusgehen. Trothem hiergegen von Seiten der cisleithanischen Regierung geltend gemacht wurde, daß das neue Institut die Rechte der Bank, wie der österreichischen Reichshälfte nicht nur gefährden, sondern selbst verlegen werde, erhielt das Project doch die Zustimmung der gesetzgebenden Factoren Ungarn's und es wäre auch wahrscheinlich zur Aussührung gelangt, wenn nicht inzwischen die Krisis vom Mai 1873 eingetreten wäre,

wodurch eine solche "Gründung" selbstverständlich absolut uns möglich wurde.

Erwähnen wir endlich, daß am Schluffe der Periode, über welche wir in dieser Schrift referiren, von den Actionären der Nationalbank die Leitung des Instituts befugt worden ist, die erforderlichen Schritte zur Verlängerung des Bankprivilegiums einzuschlagen, so haben wir dem Leser in kurzen Zügen die wichtigsten Data aus der langen und dis jetzt resultatlosen Vershandlung über die Nationalbankfrage angegeben.

## XVI.

Die "Deutsche Zeitung" vom 25. Juni 1873 brachte eine Uebersicht über die seit dem Jahre 1816 in Wien gegründeten Bankinstitute und über diejenigen Provinzbanken, deren Actien im officiellen Coursblatte der Wiener Börse notirt worden sind. Wir lassen diese Uebersicht wegen des historischen Interesse, welches sie in Anspruch nimmt, hier folgen.

1816 gegrundet: Defterreichifche Rationalbant.

1842 gegrundet: Befter Commercialbant.

1853 gegründet: Riederofterreichifche Escompte-Gefellichaft.

1856 gegrundet: Creditanftalt für Sandel und Gewerbe.

1859 gegrundet: Eriefter Commercialbant. 1862 gegrundet: Mabrifche Escomptebant.

1863 gegrundet: Anglo-Defterreidifde Bant, Bobmifde Escomptebant.

1864 gegründet: Defterreichifche allgemeine Bobencreditanftalt, Bertehrsbant, Steiermartifche Escomptebant.

1867 gegründet: Ungarifche allgemeine Cred itbant, Galigifche Actiens Spoothetenbant.

1868 gegründet: Anglos hungarien Dant, Sandelsbant, Defterreichische Spothetenbant, Spothelar Credits und Borfchugbant, Landwirthichaftliche Creditbant fur Bohmen, Bereinsbant.

1869 gegründet: Anftro-egyptische Bant, Agrarbant, Bielis-Bialaer Sans beles und Gewerbebant, Allgemeine bohmische Bant, Centralbant, Steierische Creditbant, Discontobant, Gewerbebant "Fels", Franco-ofterreichische Bant, Franco-ongarische Bant, Galizische Bant für Sanbel und Industrie, Galizische Landesbant, Generalbant, Ungarische Spyotbekenbant, Rahrische Bant für Industrie und Sandel, Mährische Devositens und Bechslerbant, Bant für Obersterreich und Salzburg, Industries und Commercialbant für Obersterreich und Salzburg, Industries und Commercialbant für Obersterreich und Salzburg, Defterreichischerbant, Biener Bechslerbant, Beiterreichschen Gesellschaft, Biener Bant, Beitebant, Wiener Bant, Beiner Bantoerein, Zivnostensta Banta.

1870 gegrundet; Biener Spothetentaffe, Unionbant.

1871 gegründet: Dahrifche Bodencreditanftalt , Ungarifche Allgemeine Bodencredit-Actiengefellichaft, Central-Bodencreditbant, Commiffionsbaut, De-

positenbant, Banque Franco-Autrichienne-hongroife, Spothekar-Rentenbant. Mahrische Spothekenbant, Immobiliar-Creditanstalt, Industries und Bodensereditbant, Rordwestbohmische Bereinsbant, Desterreichische allgemeine Bank, Ratens und Rentenbant, Realcreditbant, Tepliger Bank, Borortebant (spater Reports und Creditbant).

1872 gegrundet: Auftrosottomanifche Bant, Auftrosturfifche Creditanftalt. Biener Bodencredit-Gefellichaft, Bobmifde Bodencredit-Gefellicaft, Bobmifder Bankverein, Bohmische Unionbant, Borsenbant, Borsen- und Arbitrage-Matterbant, Borfens und Creditbant, Borfen-Bertebrebant, Borfens und Bechelerbant. Brunner Bant, Rarlebader Bant, Biener Commercialbant, Credit Foncier fur Das Ronigreich Bohmen, Effectenbant, Escompter und Depofitentaffe, Defterreichifcheungarische Escomptes und Creditbant, Galigifche Bodencreditanftalt, Giros und Raffenverein, Grager Bantverein, "Saga", Sppothetar-Berficherungsbant, Internationale Sandeles und Speditione-Befellicaft, Induftrialbant, Interventionsbant, Italifcheofterreichifche Bant, Rapitaliften-Bereinsbant, Canberbanten-Berein, Lemberger Bant, Leopoloftabter Bant, Lombard-Berein, Ratlerbant, Ungarifche Matlerbant, Marburger Cocomptebant, Mariabilfer Spars und Escomptes Befellichaft, Municipals Creditanftalt, Riederofterreichische Bant, Salzburger Bant, Sparbant, Bohmifcher Sparverein, Defterreichischer Sparverein, Allgemeine Triefter Bant, Triefter Bantverein, Universalbant, Borfdugbant, Borfdug-Raffenverein, Bobmifde Boltsbant, Brager Bechelerbant, Prager Bechfelftuben-Befellichaft, Biener Raffenverein.

1873 gegründet: Agenturs und Cred itbant, Biener Creditbant, Allgemeine CecompterGesellschaft, Indosegyptische Bant, Lombards und Escomptebant, Desterr. Bantgesellschaft, Desterr. Bechslerbant, Spars u. Lombardverein, Spars und Creditbaut, Schlefischer Bantverein und Triester Bodencredits u. Sparverein.

Diese Uebersicht nennt im Ganzen 128 seit dem Jahre 1816 entstandene Bankinstitute und es sind darnach gegründet: im Jahre 1816 eine Bank, 1842 eine, 1853 eine, 1856 eine, 1859 eine, 1862 eine, 1863 amei, 1864 brei, 1867 amei, 1868 sechs, 1869 sechsundzwanzig, 1870 zwei, 1871 sechszehn, 1872 vierundfünfzig und endlich 1873 elf. In den brei Jahren von 1871 bis einschließlich 1873 wurden also nicht weniger als einundachtzig neue Banken gegründet. Daß bies eine Ueberproduction war, die fehr weit über das Bedürfniß hinaus ging, liegt auf ber hand. Schon die zahlreichen Bankgründungen allein mußten nothwendiger Weise eine Ratastrophe zur Folge Aber gleichzeitig wurden eine Unmasse neuer Transportund Industrie-Gesellschaften geschaffen; die meisten größeren Fabriken wurden zu Actien-Unternehmnngen umgestaltet, wobei immer nur ber Gründer-Gewinn in erster Linie maggebend war und außerdem den bisherigen Besitzern der Kabriken gang ungeheure Kauffummen für ihr Eigenthum von ben neuen Gefellschaften gezahlt werben mußten.

Neben dem "Gründen" wurde das Hauffespiel an der Börse mit einer an Tollheit gränzenden Ueberffürzung getrieben. mand bachte mehr an ben reellen Werth ber Effetten, von benen manche bis 200 Procent über Pari und noch höher hinaufgetrieben murben.\*). Diese Courstreiberei mar bas eigentliche Geschäft ber neu entftanbenen Matler=Banten, bie babei anfangs bebeutende Erfolge und reichen Gewinn erzielten, fo daß sie den Neid vieler älteren Banken rege machen. Die Kolge hiervon war, daß mehrere der Letteren den Beschluß fasten, besondere "Makler-Abtheilungen" zu errichten. Aber hierzu war Gelb erforderlich, bas heift es batte eine Bermehrung bes zur Verfügung stehenden Actien-Capitals stattfinden muffen. folde tonnte statutenmäßig bei ben meisten Gefellichaften auf awei Arten geschehen. Es konnte nämlich entweder eine Emission "junger" Actien veranstaltet ober eine Einzahlung auf die alten Actien geforbert werben.

Beibe Geldbeschaffungsarten waren indessen an gewisse Vorsbedingungen geknüpft. Die Emission "junger" Actien war ohne Statuten-Aenderung, das heißt ohne Schwierigkeiten und ohne Ausenthalt nur in dem Falle möglich, daß noch nicht das ganze statutenmäßige Actien-Capital emittirt war. Die Aussichreibung einer Sinzahlung auf die bereits ausgegebnen Actien setzte das gegen selbstverständlich voraus, daß diese Actien noch nicht vollseingezahlt waren.

Mindestens eine dieser Vorbedingungen traf bei den meisten Gesellschaften zu, oftmals sogar beide, aber die Leiter der Letteren trugen in der Regel Bedenken, die Geldbeschaffung auf dem Wege einer neu ausgeschriebenen Sinzahlung auf die alten Actien zu besorgen, weil sie sehr wohl wußten, daß eine solche Zahlungsforderung fast immer einen Rückgang des Courses zur Folge hat. Viel lieber gab man "junge" Actien wo möglich mit einem bedeutenden Agio\*\*) aus, denn jede derartige Smission wurde in der Regel als Motiv zu einer Courssteigerung benutzt.

Die Regierung sah biesem Treiben anfangs ruhig zu, als ber Markt inbessen mit Massen sogenannter junger Actien überschwemmt wurde und die Finanzverwaltung doch allmählig eine

<sup>\*)</sup> So ftanden beispielsweise die mit 100 Gulben volleingezahlten Actien ber Biener Baugesellichaft am 15. April 1873 auf 3131/2.

<sup>\*\*)</sup> Actien. Emissionen, bei benen die Actien jum Paricourse ausgegeben worten maren, tamen in Dieser Beriede überhaupt nicht vor.

Vorahnung der schon unabwendbar gewordenen Katastrophe bekam, setzte sie als Grundsatz sest, daß nur in dem Falle, "junge" ausgegeben werden sollten, wenn die alten Actien der Gesellschaft bereits voll eingezahlt seien. Kaum war diese Bestimmung bekannt, so sand die Speculation auch schon einen Ausweg, auf welchem dieselbe umgangen werden konnte. Die Wiener Baugesellschaft hatte Actien, welche auf 200 Gulden lauteten, jedoch nur mit 100 Gulden eingezahlt waren; sie nahm nun eine Statuten-Aenderung vor, nach welcher die ausgegebnen Actien mit 100 Gulden liberirt wurden, so daß dieselben also jetzt volleingezahlt waren und die sinanzministerielle Bestimmung der Ausgabe junger Actien nicht mehr entgegenstand.

Inbeffen nicht alle Gefellschaften, namentlich viele Banten, welche aus dem angegebenen Grunde ihr Capital vermehren wollten, fonnten ben von der Wiener Baugefellschaft gefundenen Ausweg einschlagen, aber bie um Mittel felten verlegene Svefulation mußte sich balb zu belfen, sie erfand die "Cartell= Berträge" mit neugegründeten Banken. Die Gründung neuer Banken fließ jedoch in ber zweiten Sälfte 1872 auch schon auf Schwierigkeiten, ba bie Regierung mit einem gewissen Grauen ber Ueberproduction solcher Institute zusah und allmählig begann, mit ber Ertheilung ber Concessionen etwas schwieriger zu werben, wenigstens biefelbe zu verzögern. Aber es gab noch von früher her eine Anzahl Bankconcessionen, die bisher nicht benutt worden waren. Eine solche besaß beisvielsweise die "öfterreichische allgemeine Bant", welche bieselbe von einem Börsen = Comptoirs = Inhaber für einen geringen Breis erworben hatte, und da fie felbst augenblidlich damit nichts anzufangen wußte. gern bereit mar, von der Vereinsbant dafür die Rauffumme von 300,000 Gulben zu nehmen. Auf Grund dieser Concession grundete nunmehr die Vereinsbank eine "Escompte- und Depositen-Bant", mit ber bas Mutter-Institut einen die Gemeinsamkeit aller wichtigeren Unternehmungen und bes baraus resultirenden Geschäftsgewinnes stipulirenden Cartell-Vertrag abschloß.

Es lag sonnenklar auf der Hand, daß diese Gründung mit Cartell-Vertrag nur eine Umgehung der finanzministeriellen Bestimmung war, nach welcher keine "jungen" Actien vor Volleeinzahlung der alten emittirt werden sollten. Indem das Mutter=Institut aber die Actien der "Cartell=Bank" ausgab, machte es einen neuen Schwindel. Es wurden nämlich die

Actien der Cartell-Bank mit einem hohen Agio ausgegeben und indem man den eigenen Actionären das Bezugsrecht darauf "einräumte", zwang man dieselben, eine bedeutende Zuzahlung beim Bezuge der jungen Emission zu leisten und dieses aus dem Säckl der eigenen Actionäre gezogene Geld ward als Geschäftserträgniß eingestellt, diente also dazu, die Bilanz glänzender erscheinen zu lassen.

Das auf diese Weise von der Bereinsbank gegebene Beispiel fand zahlreiche Rachahmung. Der Finanzminister suchte dem Unwesen freilich zu steuern, indem er für die Actien der Cartell-Banken die Cotirung an der Börse verbot. Aber dies Verbot wurde einerseits nicht consequent aufrecht erhalten, andrerseits wurde das Uebel dadurch im Grunde genommen nur vermehrt, denn die zum Bezuge der "Cartell-Actien" gezwungen gewesenen Actionäre, die wie gesagt, ein hohes Agio hatten zahlen müssen, waren nun sogar außer Stand gesetzt, die neuen Actien wieder zu veräußern, sie hatten also mit großen Opfern eine durch das Verbot der Cotirung unverkäuslich gewordene Waare erworben.

Inzwischen gestalteten sich übrigens die Verhältnisse im November 1872 schon recht unangenehm. Die Makler Banken hatten nach und nach so viel gemakelt, daß sie nicht allein ihr eignes Capital vollständig in Depots ihrer Clienten festgelegt, sondern auch allen Credit, den sie besaßen, erschöpft hatten. Dazu kam, daß die Ausgade der Cartell-Actien thatsächlich nur wenig daares Geld eingebracht hatte, denn viele Actionäre waren nicht im Stande gewesen, die jungen Actien wirklich zu beziehen, sie hatten also nur das Agio darauf bezahlt und die Actien waren bei den emittirenden Instituten in Kost geblieben. Ja, der Mangel an effektivem Gelde war damals bei den größten Actienbesigern in Folge der Ueberschwemmung mit Papierwerthen schon so groß, daß mancher sogar nicht einmal das Agio daar auszahlen konnte, sondern an Stelle desselben ebenfalls Werthvaviere in Kost geben mußte.

Es herrschte also eine allgemeine Gelbnoth, in ber man sich naturgemäß an die großen Credit-Institute um Abhülse wandte. Hatten diese aber früher das Empordlühen des Schwindels durch leichte Creditgewährung gefördert, so hatten sie jetzt angesichts der eingetretenen Berlegenheiten eine andre Taktik angenommen. Namentlich die Nationalbank und die Creditanskalt machten bei der Creditgewährung große Schwierigkeiten und

forberten einen hohen Zinsfuß, weswegen man sie eigentlich burchaus nicht tadeln kann, denn factisch waren Snde 1872 schon manche Banken und andre Gesellschaften im buchtäblichen Sinne des Wortes insolvent. Trothem gelang es ihnen indessen, ein Schwindelbasein noch Monate lang zu fristen, und nicht nur dies, es gelang sogar mit Hülfe der ausgiedigsten Zeitungsreclame und mit Hülfe der Bethörung des Publikums durch fortwährenden Hinweis auf die Weltausstellung und den Goldregen, den diese über Wien bringen sollte, noch einmal eine Hausse in Scene zu setzen.

Diese neue, durchaus unnatürliche Bewegung konnte inbessen nur eine Galgenfrist sein, durch welche die Krisis aufgeschoben, aber nicht verhindert wurde. Bon Tag zu Tage gestalteten sich dabei die außerhalb der Börse liegenden Lebensverhältnisse schlimmer, die Theuerung wurde nach und nach so brückend, daß sie selbst in den besser situirten Gesellschaftsklassen schwer empfunden wurde, und je näher die Erössnung der Weltausstellung rücke, desto mehr schwanden die Hossnungen auf die Rentabilität des Unternehmens. Man begann allmählig zu bezweiseln, daß die Unzahl der neu entstandenen Hotels und sonstigen mit Rücksicht auf die Weltausstellung begonnenen Unternehmungen der verschiedensten Art sich rentiren würden; das Vertrauen in die Zufunft schwand und damit hörte auch das geschäftliche Vertrauen, der Geschäftscredit auf.

Unter biefer Veränderung der Verhältnisse litt in erster Linie die künftlich dis dahin erhaltene Stimmung des Geldsmarktes. Die letzten Wochen vor Beginn der Weltausstellung waren für die Börse schon wie das Sturmtoben, mit dem ein Gewitter beginnt. Verschiedene größere Banken, zum Beispiel die Anglosösterreichische Bank, waren genöthigt, ihre Börsens Depots abzustoßen, um sich mit Baarmitteln zu versehen. Die Creditanstalt, mißtrauisch in Bezug auf die Situation des Wiener Geldmarktes und ängstlich gemacht durch Pariser Nachsrichten,\*) kündigte in der Zeit vom 20. dis 27. April ihre sämmtlichen BörsensDepots (circa 20 Millionen Gulden) und beschränkte ihr Contocorrente. Daß die Nationalbank unter

<sup>\*)</sup> In Paris sollten am 27. April Rachwahlen zur Rational Berfamms lung ftattfinden. Für den Fall, daß dabei der Candidat der Radicalen Barobet über Remusat siegen sollte, war eine Borsen Panique in Aussicht gestellt.

